HUGO LANDGRAF

# Aampf um Danzig

E. F. THIENEMANN VERLAGSBUCHHANDLUNG . DRESDEN

### Kampf um Danzig

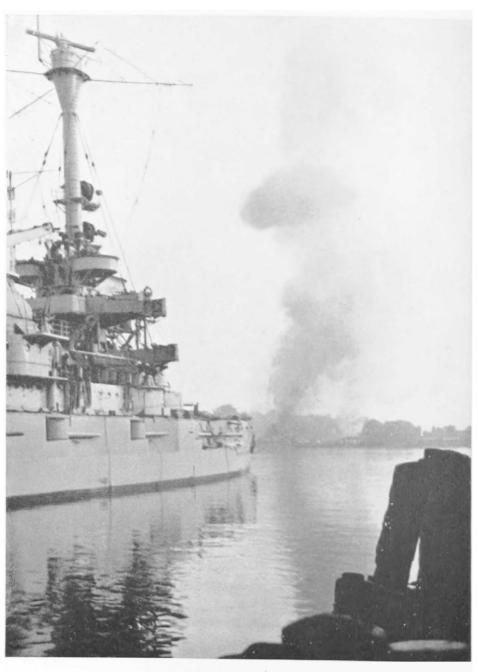

Um Morgen des I.

## Kampf um Panzig

Mit Mikrophon und Stahlhelm an der Danziger Front

> Erlebnisbericht von

Hugo Landgraf

E. S. Thienemann Verlagsbuchhandlung . Dresben

#### Mit 19 Abbilbungen

nach Originalaufnahmen von Angehörigen der um Danzig angesengten Propagandakompanien des Heeres und der Ariegsmarine.

5. bis Io. Tausens

Ju Danzig in dem Thore da liegen fünf Zündelein, die bellen alle Morgen und lassen kein' Polen ein.

Desgleichen auf dem Walle da sind der Vogel vil, sie singen süß und saure, danach man's haben will.

Alde, ade, ihr Polen! Dies Lied sei euch gemacht. Der Teufel soll euch holen in einem leddern Sack!

#### Inhalt

|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Ju Danzig in dem Thore              | . 5   |
| Die Danziger Front                  | . 9   |
| Vorspiel in Ostpreußen              | . 12  |
| Danzig                              | . 18  |
| Der Tag der Entscheidung            | . 26  |
| Stukas über der Westerplatte        | . 37  |
| Ein stiller Sonntag                 | . 44  |
| Un der Front bei Joppot             | . 49  |
| Im befreiten deutschen Land         | . 60  |
| Übergabe der Westerplatte           | . 68  |
| Großadmiral Raeder in Neufahrwasser | . 80  |
| Vormarsch auf Gdingen               | . 84  |
| In Vieustadt                        | . 93  |
| Um Vorabend der Übergabe            | . Ioo |
| Goingen ift unser!                  | . 112 |
| Der Rampf um die Ophöfter Rampe     | . 129 |
| Der Sührer in Danzig                | . 135 |
| Sela — Abschluß der Rämpfe          | . 141 |

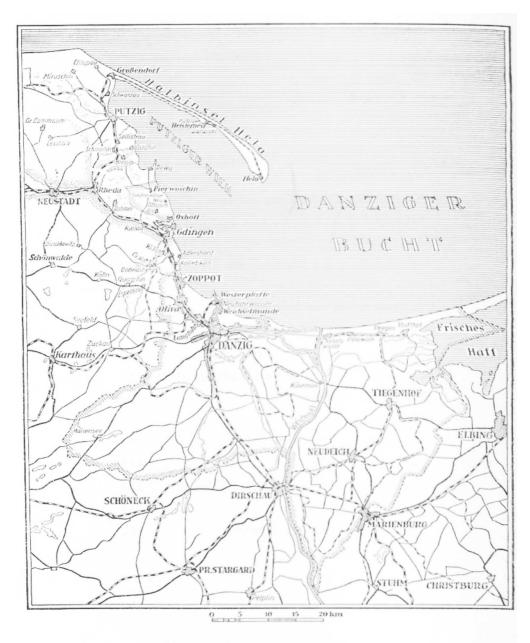

Barte jum Dangiger Briegsschauplatz Mit ber Grenze der ehemaligen greien Stadt

#### Die Danziger Front

#### Mit Danzig begann es!

Iwar war die Danziger Front nur ein Nebenkriegsschauplan im weitgesteckten Rahmen des polnischen Feldzuges. Der Einsan der militärischen Mittel, verglichen mit dem Gesamteinsan der deutschen Wehrmacht in Polen, war gering. Die Erlebnisse, die hier erzählt werden, beschränkten sich auf einen Fleinen Raum, der sich nicht messen kann mit den gewaltigen Strecken, die die deutschen Truppen im Sturmschritt beim Vormarsch im Often hinter sich brachten.

Und doch: Danzig war der Ausgangspunkt! Danzig war der Zebel, der alles in Bewegung brachte!

Daß es gelang, die alte deutsche Sansestadt am Morgen des I. September 1939 schlagartig von dem polnischen Druck zu befreien, war mit entscheidend für das Gelingen des Ganzen. Daß Danzig bewahrt wurde vor polnischer Zerstörungswut, ist ein unvergängliches Verdienst der politischen und militärischen Leitung. Daß dies mit eigenen Kräften erreicht wurde, ohne den gewaltigen Kriegsapparat der deutschen Wehrmacht einzuschalten, vermehrt den Ruhm seiner tapseren Verteidiger.

Aus Danziger Freiwilligen-Regimentern, die in der SS-Seimwehr, dem SA-Grenzschutz und den beiden Infanterieregimentern der Landespolizei zusammengefaßt waren, bestant die Truppe, die den Rampf gegen vielfache Übermacht aufnehmen mußte. Sie war in rechtzeitiger Voraussicht von Gauleiter Forster zur Verteidigung des Gebictes der "Freien Stadt" geschaffen worden.

Ihre Aufgabe war nicht leicht. Es ftanden weder schwere Waffen noch motorisierte Abteilungen, geschweige denn Panzer in ausreichendem Maße zur Verfügung. Dabei war der Rampf gegen zwei Fronten gleichzeitig zu führen. Mach außen gegen die Truppenkontingente, die die Grenzen des Danziger Gebiets vom Korridor her bedrohten, nach innen gegen die militärisch organisierten Stüppunkte der polnischen Macht auf Danziger Stadtgebiet.

Das verleiht dem Kampf um Danzig seine besondere, auch friegsgeschichtlich bedeutsame Vote.

Und noch eins ist wichtig. Wenn der Danziger Kriegsschauplan auch räumlich begrenzt war — er umfaste wassenmäßig mehr als alle anderen Abschnitte der polnischen Front: hier wirkten neben der Lustwasse auch die Streitkräste zur See mit denen zu Lande in einheitlicher Aktion zusammen. Die junge deutsche Kriegsmarine empfing in der Danziger Bucht ihre Feuertause. Von ihrem todesmutigen Linsan zeugt die Reihe der Ehrengräber auf dem Waldfriedhof von Langsuhr.

War Danzig der Anfang gewesen, so war es auch das Ende des Feldzuges. Am I. Oktober fiel mit der bedingungslosen Übergabe von Sela der lette Stütpunkt polnischen Widerstandes auf dem gesamten Kriegsschauplan.

Aus allen diesen Gründen, glaube ich, verdienen die Geschehnisse des Rampfes um Danzig, wie sie sich dem Mitkämpfer darstellen, festgehalten zu werden.

Ich durfte sie miterleben, zusammen mit meinem Kameraden Rolf Wernicke und dem stellvertretenden Reichssendeleiter Karl Seinz Boese, dem jezigen Intendanten des Reichssenders Danzig, der unsern Einsan leitete. Als Bericht-

erstatter des Großdeutschen Aundfunks standen wir Schulter an Schulter mit den Rameraden von der Wasse. Wir waren nicht überall dabei, aber doch immer dort, wo Entscheidendes geschah.

Ganz vollständig kann mein Bericht nicht sein. Das ist auch nicht die Absicht. Aber echt und erlebt ist er, und ich hosse, daß in ihm etwas mitschwingt von der Größe der geschichtlichen Ereignisse, die grade allen Kämpfern um Danzigs Freiheit in jeder Stunde bewußt war.

Die hier kämpften, kämpften um urdeutsches Land. Mit den Türmen der alten deutschen Sansestadt im Rücken, wußten sie, daß es für sie kein Entweder Oder gab. Jeder Schritt zurück wäre zu einem Verhängnis geworden. Es war die Seimat, deren Schickfal in ihre Sand gelegt war. Es war Deutschland, vor dem sie besteben mußten.

Und es gelang.

Als Danzig ins Großbeutsche Reich heimkehrte, hatte es burch die Tat bewiesen, daß es der Treue würdig war, die der Gührer ihm mit dem Linsan des ganzen deutschen Volkes gehalten.

#### Vorspiel in Ostpreußen

24, Ակցսյե

Es war der 24. August, als wir auf Weisung der Reichssendeleitung nach Ostpreußen fuhren — mein Ramerad Rolf Wernicke und ich.

Wir ahnten nicht, daß es eine Sahrt in den Krieg werden follte.

Iwar verdüsterten schwere Gewitterwolken den politischen Sorizont, und die Serausforderungen der Polen wurden von Tag zu Tag schamloser — aber wer wollte es glauben, daß dieses Polk so blind, so wahnwizig, so skrupellos sein würde, die Dinge zum Außersten kommen zu lassen! Würden sie nicht doch, wenn der Jührer erst einmal Ernst machte, Vernunft annehmen und damit sich und zugleich die Mächte, die bedenkenlos genug waren, sich hinter sie zu stellen, vor einer Katastrophe bewahren?

Wir glaubten wie das ganze deutsche Volk an die Vernunft — aber es siegte der Unfinn, das Verbrechen.

Was uns beide betraf, so waren unsere Aufgaben für die kommenden Tage friedlicher Art. Wir hatten am 27. August über die feierliche Kundgebung zum 25jährigen Gedächtnis der Schlacht bei Tannenberg vom Reichsehrenmal zu berichten. Danach sollte es sofort nach Berlin zurück und anschließend weiter nach Nürnberg gehen, wo wir für die Berichterstattung vom "Reichsparteitag des Friedens" und für

das "Nürnberg-Echo" angesetzt waren. Ich wollte zu dem zweck am 29. August von Berlin nach Nürnberg fliegen. Meinen vorher bestellten Flugschein hatte ich bereits in der Tasche.

Es fam anders.

\*

Im festlich geschmückten Sohenstein, der Stadt des Reichsehrenmales, hatten sich Tausende von alten Soldaten des Weltkrieges versammelt und weitere Tausende trasen stündlich ein. Tag und Nacht seierten sie die Rameradschaft von einst und erfüllten die Stadt und ihr Lager draußen am achtürmigen Ehrenmal mit dem fröhlichen Soldatenlärm ihrer Wiedersehenssreude. Neu hergerichtete Straßen, abgegrenzte Pläze für den Staatsakt, mit Tribünenbauten und Jahnenmaßen, der Reichsautozug — alles kündete die große nationale Seier an, die bevorstand.

In Schlagamühle, mitten im Gebiet der Aussenkämpfe, wo sich in der Seenenge zwischen dem Großen Plauziger See und dem Staw-See am 29. August 1914 Zehntausend hatten ergeben müssen, saßen wir mit den Künstlern zusammen, die das Reichsehrenmal geschaffen haben und an seinem Ausbau und Schmuck nach den Weisungen des Sührers weiterarbeiten: der Architekt Johannes Krüger (zusammen mit seinem Bruder Walter der Erbauer des Denkmals), der Maler Sarold Bengen, der den Tannenbergkrug ausgemalt hat, Sans Uhl, von dem die Glassenster im Gruftturm und die Mosaiken für den Soldatenturm stammen, und andere. Voller Stolz und Freude sahen sie dem Augenblick entgegen, wo sie dem Jührer selbst ihr Werk vorzeigen, ihre Vorschläge unterbreiten und von ihm Austrag und neue Weisung erhalten würden.

Sier in Schlagamühle hatte Intendant Boese das Sauptquartier des Aundfunks aufgeschlagen. Auch Brigadeführer Sink vom Reichspropagandaministerium trasen wir hier, ber den Propagandaeinsanstab für die Feier zu leiten hatte und uns, als es anders kam, für die späteren Ereignisse unter seine Sittiche nahm.

25. Hugust

Wir besuchten die Stätten des Rampfes, die Ehrenfriedhöfe der gefallenen zelden von 1914, standen im ruhmreichen Rampfgelände der Goln'schen Landwehr — am Stadtwald vor den Totenmälern und Rreuzen derer, die damals vor 25 Jahren mit zingabe ihres Lebens die bedrohte zeimat geschünt und gerettet hatten.

Wieder war oftpreufischer Boden bedroht. Eine größenwahnsinnige Abenteurerpolitik wagte es, Deutschland in seinem friedlichen Aufbauwerk zu stören. Sollten sich die Rämpfe wiederholen, neue Opfer gebracht werden muffen?!

Wenn ja, dann gewiß nicht auf deutschem Boden und nicht zu Lasten des deutschen Volkes! Dafür würde der Führer sorgen. Diesmal würde der Schuldige für die Schuld bezahlen müssen.

Aber noch glaubten wir nicht an das Ungeheuerliche. Der Führer wollte keinen Krieg. Trafen nicht immer noch weitere Transporte alter Soldaten zur Teilnahme an der zeier ein? Wurden nicht alle Vorbereitungen unbeirrt fortgesent? Der Paradeplan abgesteckt? Die Tribunenkarten ausgegeben? Auch General Reinhard, der Reichskriegerführer, war in zohenstein eingetroffen. Es mochte also alles gut gehen.

Währendem aber wird der politische Sorizont immer dräuender und dunkler. Der Rundfunk meldet fast täglich neue Gewalttaten gegen unsere volksdeutschen Brüder durch die Polen.

Es wetterleuchtet gefährlich.

Wir selbst hatten auf der Sahrt durch den Korridor die kriegerischen Vorbereitungen der Polen feststellen können.

Die Bahnhöfe, die wir passierten, waren durch militärische Doften gesichert. Allerorts rudten die Reservisten ein. Un taktisch wichtigen Punkten, wie zum Beispiel an der Brabe hinter Konin, murden Schüngengraben und Drahtverhaue angelegt. Das war bem Auge eines alten Solbaten nicht entgangen. Un Kriegsbereitschaft drüben fehlte es wahrlich nicht.

Da trifft wie ein Blig aus dem gewitterschwangeren 26. August Kimmel am Sonnabend früh die Meldung ein: Die Feier ift abgesagt!

Ein Sturmzeichen!

Jedenfalls wirkte es so in der Hochspannung jener Tage. In wenigen Stunden leert sich die kleine Stadt von ihren Tausenden von Sestbesuchern.

Dafür rücken Soldaten ein: die Manner Oftvreußens eilen zu den Waffen. Die Seimat ift in Gefahr!

Der Wirt, der uns vor wenigen Minuten noch das Frühftud gebracht, fteht ploglich in Soldatenuniform vor uns. Der Friseur schließt seinen Laden, denn auch er ift einberufen. Aus allen Säusern kommen die Manner, begleitet von ihren Frauen, sammeln sich in kleinen Trupps und marschieren oder fahren zu ihren Sammelorten.

Mso doch Rrieg?

Da hält es auch uns nicht mehr. Intendant Boese, der unseren Linfag leitet, fliegt nach Berlin, um neue Weifung gu bolen. Wir anderen nehmen Richtung auf Danzig. Denn wenn es los geht. dann muß Danzig — das ist uns klar — zunächst im Mittelpunkt der geschichtlichen Ereignisse stehen. Dort wird es Arbeit für den Rundfunk geben und Aufgaben für uns.

Über die Landstraßen Ostpreußens — vorbei an den Rolonnen, in denen die Landwehr marschiert, wieder marichiert wie einst - fahren wir nach Königsberg. In den Ortschaften, die wir durchqueren, stehen die Frauen vor den Säusern und grüßen, ernst und gefaßt. Schon haben sie, als könnte es gar nicht anders sein, die harte Bürde der Männerarbeit auf ihre Schultern genommen. Vom Acer herüber winkt manch eine den marschierenden Soldaten zu, die Sand am Pflug, den der Mann mit der Wasse vertauscht hat.

Die Seimat ift in Gefahr!

In Königsberg auf dem flughafen erwarten wir Intendant Boese. Der zivile flugverkehr ist aus Gründen der Sicherheit eingestellt. Die Sallen sind geschlossen, das Kollfeld leer. Bei Dunkelwerden erscheint eine Maschine von der See her. Es ist das flugzeug von Gauleiter Roch, mit dem Boese aus Berlin zurückkommt.

Wir bestürmen ihn: "Was gibt es Vieues?" Er zuckt die Achseln: "Wir müssen abwarten."

Um späten Abend noch sind wir in Elbing und geben bier gewissermaßen in "Lauerstellung".

\*

27. Uugust

Ein stiller, sommerheiser Sonntag vergeht. Wir machen einen Ausstug ans Saff. Es ist alles plönlich wieder wie im tiessten Frieden. Spaziergänger lustwandeln am Strand, kleine Schisschen sahren zu den Seebädern auf der Nehrung. Wir sinen oben im Saffschlösichen von Succase, mürbe von der Spannung des unbestimmten Wartens, erschlafft von der Sine. Unbewegt liegt der Spiegel des weiten Wattenwassers. Kein erfrischender Sauch von See. Die Luft ist schwäl und wird immer schwäler.

Die Fenster der Säuser sind weit geöffnet. Der Lautsprecher verkündet die Linführung von Bezugsscheinen für Lebensmittel und Aleidung.

Um Sorizont zieht es sich zusammen. Droht ein Gewitter? Kommt endlich die Entspannung? Man sehnt sich gradezu danach, daß es einmal losbricht. Als die Sonne sinkt, ist der Jimmel wieder wolkenlos wie nun seit Wochen, und dem schwülen Tage folgt eine laue Vlacht.

Wir ziehen uns in die Kühle der alten Kramerzunftstuben zurück, sigen bei Kerzenlicht und gutem Wein und lauschen den Vlachrichten. Polnische Flak hat die Verkehrsstugzeuge der Lufthansa über der Danziger Bucht beschossen! Sind wir im Tollbaus?

Jemand erzählt, daß die Mogatbrücke bei Marienburg in die Luft gegangen sei. Das ist natürlich barer Unsinn. Sie verbindet Danzig mit reichsdeutschem Gebiet.

Wir beschließen, uns gegen alle Latrinenparolen — wie der Soldat die falschen Gerüchte nennt — fest zu machen. Denn wer, wie wir Rundfunkberichterstatter, das dramatische Geschehen der Zeit zu schildern hat, muß ein heißes Serz, aber einen kühlen Bopf baben. Und im Rriege erst recht.

#### Danzig

28. August Line neue Woche beginnt. Wird sie die Entscheidung bringen? Ich gehe zum Bahnhof, um nach Berliner Zeitungen zu fragen. Plakate verkünden, daß der Jugverkehr eingeschränkt ist und Zivilpersonen keinen Anspruch auf Beschreberung haben. Es fährt aber, wie man mit Erstaunen seststellt, immer noch ein Jugpaar durch den Korridor. Tur sehr wenige freilich getrauen sich, die Kahrt anzutreten. Jeden Augenblick kann die Grenze gesverrt werden. Dann sint man

Grade jent, im Justand politischer Sochspannung, spürt es hier jedermann am eignen Leibe, wie unmöglich das Bestehen eines Korridors ist, der die ganze Provinz vom Mutterland brutal abschneidet. Was ist dieser Korridor anders als das Messer Polens an der Keble von Oftpreußen?!

Ins Quartier zurückgekehrt, finden wir die Weisung vor: nach Danzig!

Line neue feige Mordtat der Polen hat das Maß fast bis zum Überlaufen gebracht. Zwei brave Grenzschunmanner sind ihren meuchlerischen Zugeln zum Opfer gefallen. Danzig wird seine Toten mit einem Staatsbegräbnis ehren, der Aundfunk die Feiern übertragen.

Wir fahren über Tiegenhof durch die fruchtbare, marschenähnliche Miederung und passieren zwischen Rothebude und

in der Mausefalle.

Käsemark die Stromweichsel auf der neuen Schwimmbrücke, die erst kürzlich, am 19. August, eingeweiht wurde. Vloch stehen die Ausbauten der Tribüne, von der Senatsvizepräsident Suth den Danziger Arbeitern zurief: "Diese Brücke ist zugleich ein Symbol. Unsichtbar und unzerstörbar steht in unser aller Serzen aufgerichtet die Brücke der Liebe zum deutschen Mutterland und zu unserm Führer." Und in Tiegenshof sagte Gauleiter Forster: "Ihr wist, daß diese Brücke nicht nur für Ausslugsfahrten gebaut wurde." Sie ist der einzige Weichselübergang, der polnischer Kontrolle und polnischem Jugriff entzogen ist.

Begen Mittag erreichen wir Danzig. Wie nimmt uns in dieser Stunde die Serrlickeit der alten deutschen Sansestadt gefangen! Der wuchtige, fraftvolle Ernst ihrer gotischen Bauten, der ehrwürdigen Zeugen mittelalterlicher Serbheit und Brösse! Und dies paart sich zu köstlicher Einheit mit der Selle und Schlankheit der schmalen, fenstereichen Patrizierbäuser aus der Barockzeit und ihren kecken, hochragenden, kühn geschwungenen Giebeln, die sich in fröhlichem Gewimmel drängen wie die Masten und Segel der Schiffe auf der Mottlau und im Kaiserhafen.

Die ganze Stadt prangt im Slaggenschmuck, den sie zu Ehren des Besuches der "Schleswig-Solstein" angelegt hat. Das Schulschiff der deutschen Kriegsmarine ist in Danzig erschienen, um die Toten des Kreuzers "Magdeburg" zu ehren, der vor 25 Jahren seine Basis in Danzig hatte. Am 27. August 1914 strandete er im Vebel bei einem Vorstoß in die Sinnische Bucht und wurde von seindlichen Streitkräften zusammengeschossen. Die zum Teil schwer verwundete Mannschaft wurde damals nach Danzig gebracht. Die Toten der "Magdeburg" ruhen auf dem Soldatensriedhof vor dem Olivaer Tor.

Die "Schleswig-Holstein", armiert mit vier 28.cm. und zehn 15.cm. Geschügen, vier 8,8.cm. Flak und vier MG-Flak, ist draußen in Neusahrwasser gegenüber der Westerplatte vor Anker gegangen. Mit unendlichem Jubel hat man die Antunft des deutschen Kriegsschiffs begrüßt. "Ihr Besuch, serr Kommandant", sagte Danzigs Stadtoberhaupt, Gauleiter Forster, "grade in diesen spannungsreichen Tagen ist sie Danziger Bevölkerung ein besonderer Beweis für den unabänderlichen Entschluß unseres Führers Adolf Sitler, dem deutschen Danzig, besonders in diesen Tagen, beizustehen." So hat ganz Danzig die Anwesenheit des stolzen Kriegsschiffs verstanden und seiner Mannschaft aus übervollem Serzen mit einem Meer von Fakenkreuzslaggen gebankt.

Das ist schon einige Tage her. Aber niemand geht daran, die Sahnen wieder einzuziehen. Im Gegenteil, sie vermehren sich von Tag zu Tag, als ob noch Größeres bevorstände, von dem niemand spricht — an das aber alle denken.

Goldene Girlanden winden sich um die vielen Jenster der Giebelfronten der alten säuser in der Langgasse und am Langen Markt. Jestlich sind die Ufer der Mottlau geschmückt und das uralte Krantor. Die Schiffe haben über die Toppen gestaggt. Es ist eine einzige hinreißende Demonstration: Danzig ist deutsch und will zu Deutschland!

Dom Langgasser Tor zum Grünen Tor pulsiert das Leben mit der ungebrochenen Kraft des alten deutschen Gemeinwesens, das noch jede Schicksalsprüfung überstand. "Venedig des Vordens" hat man Danzig genannt. Sein Campanile ist der Rathausturm, dess' schlanker Schaft gleich einer jubilierenden Fansare in die Sohe schießt — ein ritterlicher Degen, ein stolzer Ravalier, der seinen vielgezackten kecken Selm mit soldatischer Grazie selbstbewust und siegessicher trägt. Soch oben im Gemäuer steckt eine polnische Geschünkugel. Sie erinnert an den 13. Juni 1577, als König Stephan Bathory die Stadt mit einer polnischen Streitmacht berannte. Vom Bischossberg richteten die Polen ihre Kanonenrohre auf den hochgereckten Rathausturm. Sie wollten den Turmhelm,

das Zeichen Danziger Bürgerstolzes und Danziger Freiheit, herunterholen. Es kam anders. Die Stadt triumphierte über polnische Anmaßung.

Wird sie auch diesmal wieder triumphieren?

Yoch gehen polnische Briefträger durch die Straßen, noch fahren die roten polnischen Postautos hin und her, noch tragen polnische Lisenbahnbeamte und Zöllner den polnischen Adler an der Müne, und von ihren Direktionsgebäuden mitten in der Stadt weht die polnische Flagge.

Wie lange noch?

Es kann nur noch Tage dauern, das fühlt ein jeder. Die Zeit ist reif!

So ift, tron des Ernstes der Lage, eine frohe Erwartung auf allen Gesichtern und hochgestimmtes, freudig erregtes Leben in der ganzen Stadt, nach dem Danziger Wahlspruch: "Nec temere, nec timide".

Leben und Tod sind nah beieinander. Am Nachmittag wird der Danziger Grenzschüße Joseph Wessel auf dem Ehrenfriedhof vor dem Olivaer Tor zu Grabe getragen. Ucht Kinder stehen weinend und schluchzend an der Gruft. Die Danziger Landespolizei, die SS-Seimwehr und der Grenzschuß der SU geben dem toten Kameraden das letzte Geleit, Gauleiter Korster an ihrer Svine.

Die Danziger Polizei meldet, daß es ihr gelungen ist, eine große Terrororganisation der Polen, die durchweg aus polnischen Eisenbahnern in Danzig bestand, auszudecken. Die Angehörigen dieser Organisation wurden bereits vor Monaten zu "Sportkursen" zusammengerusen, in Wirklickeit aber militärisch ausgebildet. Besonders wurde der Linsan von Wassen im Straßenkampf geübt. Die Bewassnungen besorgte die polnische Lisenbahndirektion. Die wichtigsten polnischen Gebäude sollten Sitz der einzelnen Terrortrupps sein.

Immer deutlicher zeichnete sich die feindliche Front ab. Daß sie im Ernstfalle mitten durch Danzig laufen würde, war nun

jedermann klar. Gleichzeitig wird amtlich bekannt gegeben, baß die Schiffe des Seedienstes Oftpreußen die auf weiteres Zoppot nicht mehr anlaufen. Damit ist auch die letzte Derbindung zum Reich abgerissen.

29. August

Um Nachmittag des nächsten Tages sieht unser Mikrophon wieder auf einem Friedhof, diesmal weit drauffen vor den Toren der Stadt, in Bohnsack, auf der Nehrung zwischen See und Strom.

In der alten Schifferkirche hat man den erschossenen Grenzschummann Johann Rusch aufgebahrt. Ein Schiffsmodell, das an der Balkendecke hängt, schwebt grade über seinem Sarg. Die Türen der Kirche sind weit geöffnet. Von draußen schimmert das Wasser vom breiten Strom der Toten Weichsel, und der Wind von See rauscht in den Bäumen am Deich. Die ganze Dorfgemeinde — alles Sischer, wie er selbst einer war — erweist ihm die lerste Ehre. Die SU-Kameraden seines Sturms tragen den Sarg und senken ihn in die Erde seiner Leimat, für die er das Leben gelassen. Drei Ehrensalven hallen über den Strom.

Vach der Beisenung lassen wir uns mit einem der kleinen Dampsschiffe nach Danzig zurückbringen. Vur wenige Menschen sind mit uns. Ein kedes Mädchen aus der Stadt, vollbusig und mit blanken, vielversprechenden Augen, scherzt mit dem sturmerprobten Kapitän. Der Steuermann linst vergnügt aus dem Kuderhaus. Ein alter Matrose hört schmunzelnd zu. Schließlich kommt auch noch der Seizer herauf, denn es ist höllisch warm unter Deck, und beteiligt sich, halben Leibes in der Luke sichtbar, am Gespräch. In Veusähr, wo der Weichseldurchbruch den Blick auf die See freigibt, nimmt der Schiffer eine Ladung Milchkannen an Bord. Draußen sieht man sischtutter ihre Vene ziehen. Es ist schwül, und die Sische springen.

Über der Stadt, der wir uns langsam nähern, ballt sich drobend ein Gewitter zusammen. Als ob eine Riesenfaust

einen schwarzen Vorhang vor den hellen Abendhimmel zöge, versinstert sich der Forizont im Westen bis hoch hinauf zum Zenith. Es ist ein packendes, schauriges Schauspiel.

Wollen die Mächte der Sinsternis die Stadt verschlingen, die dort mit ihren stolzen Türmen, dem ragenden Schichaustran und dem kühnen Gerüst der Sellige so sicher gegründet steht?!

Ein paar Regentropfen fallen, ein wenig kühlt die schwüle Luft sich ab. Aber kein Blip bricht aus dem Wolkengrau. Das Dunkel versließt. Die Abendsonne leuchtet wieder. Von mildem Glanz umswahlt, empfängt uns die Stadt.

Wir machen an der Langen Brücke fest, dem Bollwerk der Mottlau, wie es schon seit mehr als einem halben Jahrtausend die Schiffer tun, die von See kommen. Beim Anblick des alten Krantors in seiner behäbigen, unerschütterlichen Kraft wird uns ganz warm ums Serz. Das hat schon manchen Sturm überstanden und manche glanzvolle Stunde von Danzigs Seegeltung erlebt.

Wir müssen — das liegt wohl in der Aust — an den Danziger Rapitän Paul Beneke denken, "en hart Sevogel", wie ihn die alten Chroniken nennen, der auch eines schönen Tages — es war im Jahre 1473 — hier anlegte mit seinem großen Kraweel, dem stolzen "Peter von Danzig", und sich bei den Ratsherren von Kapersahrt auf England zurückmeldete. Diesmal brachte er besonders fette Beute mit. Er hatte das berühmte Gemälde von Jans Memling, "Das jüngste Gericht", auf einer englischen Galeere, die von Sluys nach London segelte, angesichts der englischen Küste gekapert. Unter Glockengeläut hielt er seinen Einzug in die Stadt. Es war der einzige Seekrieg, den eine deutsche Macht vor 1914 mit England geführt hat. Danzig bewahrt noch heute in der Dorotheenkapelle der Marienkirche das kostbare Beutesstück als Zeichen des Sieges.

30. Unauft

Um nächsten Tage lassen wir unser Mikrophon durch die Stadt wandern und machen einen größeren Bericht von der Stimmung und Vorfreude unter der Bevölkerung. Wir fahren auch nach Joppot hinaus.

Es ift der 30, August.

Das Weltbad ift von seinen Gaften verlassen. Tur ein paar Lingesessene lustwandeln auf den prächtigen, noch im vollen Blumenschmuck der Sommersaison prangenden Promenaden- und Brückenanlagen. Leer sind die großen Sotels, ausgestorben die Gaststätten, von Menschen verlassen der Strand, zu dem wir hinuntergeben.

Wir stehen neben einem der herrenlosen Strandkörbe und blicken nach Morden, dorthin, wo Gdingen liegt, wo der Dole sint.

Seltsam ist die Stille, die Linsamkeit an dieser Stelle, wo noch vor wenigen Tagen Tausende von Badegästen aus aller Welt sich sorglos ihres Lebens freuten.

Spiegelglatt liegt die See, eingefaßt vom Saum der weiten Bucht, wie in einer Schale.

Beiff, wie alle Tage, brennt die Sonne.

Da drüben also sint der Pole.

Wir bliden lange berüber.

Sahren da nicht Schiffe? Eine, zwei, drei bellgrau ge-ftrichene Briegefahrzeuge?

Patroullieren die Polen ihr Sobeitsgebiet ab?

Sie wenden, fahren in Kiellinie weiter hinaus auf die hohe See — verschwimmen im Sonnendunst — entschwinden unsern Bliden.

Ohne es zu wissen, hatten wir, wie wir nachber ersubren, die drei polnischen Zerstörer "Grom", "Blyskawica" und "Bursza" auf ihrer Glucht aus der Danziger Bucht zum letzten Male gesehen. Nur einer, der Zerstörer "Wicher", war zurückgeblieben. Die andern nahmen Söchstfahrt laufend Kurs auf den Sund und verließen bald nach Mitternacht

die Oftfee, um fich in den Schutz der englischen flotte zu begeben. — Was uns hoffen läßt, daß fich ihr Schicksal doch noch erfüllen wird, nämlich ebenso vernichtet zu werden wie alle übrigen polnischen Rriegsfahrzeuge, die die Dolen in der Danziger Bucht beließen.

Die zwischen Zoppot und Glingen verkehrenden polnischen Autobusse haben am gestrigen Nachmittag den Verkehr eingestellt. Offenbar find die Wagen von polnischer Seite für militärische Imede beschlagnahmt worden. Much die zwischen Danzig und Gdingen über Zoppot fahrenden Züge werden von den Polen nicht mehr ordnungsmäßig bedient. Sie kommen von Goingen mit verringerter Wagenzahl und defekten Lokomotiven gurud. Der D-Jug nach Berlin ift am heutigen Vormittag von den volnischen Staatsbabnen nicht übernommen worden. Die Polen baben weder Lokomotive noch Begleitversonal gestellt. Man rechnet also drüben bereits fest mit dem Ausbruch der Seindseligkeiten. Danzig ift bereit!

Moch ein Tag des Wartens vergeht. Um 31. abends sigen 31. August wir um den Lautsprecher und vernehmen, daß auch das lette großmütige Angebot des Sübrers von den Polen in den Wind geschlagen worden ift. Sie wollen es also auf den Krieg ankommen lassen!

Wir sigen erregt zusammen — Berichterstatter aller Gerren Länder, Männer der Presse, der Wochenschauen, Bildreporter - alle, die immer dabei sind, wenn etwas in Europa passiert. Mur der Engländer fehlt. Er ift heute abgereist!

Wir kommen spät ins Bett, denn von Minute zu Minute wartet man auf neue Madrichten, Die Entscheidung liegt in der Auft und kann jeden Augenblick fallen.

#### Der Tag der Entscheidung

I. September

Der I. September ist kaum drei Stunden alt, da reiftt es uns schon wieder hoch. Alarm! Ift es so weit? Endlich?!

Intendant Boese fährt mit Wernicke nach Weichselmunde. Ich bleibe vorerst im Sunkhaus auf Abruf in Bereitschaft. Sier ist seit Tagen alles auf höchster Alarmstufe.

Um 4 Uhr 45 schüttert die Luft.

Die "Schleswig-Solftein" schießt!

Deutschland schlägt zurück.

Wernicke steht in nächster Vähe des feuernden Schiffes, bessen vier 28.cm. Rohre ihre Granaten auf kürzeste Entfernung in den Wald hineinballern, der den Jugang zur Westerplatte deckt. Gleichzeitig zieht die Leuchtspur kleiner Flak-Geschosse stimmernde Bänder in die noch dunkelgraue Morgendämmerung. Die Stille der Vlacht ist mit einem Zauberschlage ausgelöscht. Welch Getose bringt das Licht!

Die Mauer um das polnische Munitionsdepot bricht zu-sammen. Die Zäume splittern und krachen zu Boden. Die Zaulichkeiten am Eingang zu dem Gelände, das die Polen besetzt halten, fangen Feuer. Salve auf Salve fährt vernichtend in den polnischen Stüppunkt.

Bu gleicher Zeit werden blinartig die Gebäude der polnischen Umter in der Stadt besent. Detonationen bei der Eisenbahndirektion, Detonationen bei der polnischen Post am Seveliusplan.

Das Krachen der Granaten der "Schleswig-Solstein" hat ganz Danzig aus dem Schlaf geweckt. Alles ist im Viu auf den Beinen. Un den Senstern, in den Saustüren stehen halbbekleidet die Menschen. Voch weiß keiner etwas Gewisses! Geht es los? Wird es gelingen?

Da meldet sich der Danziger Sender. Im Dienstzimmer des Gauleiters in der Jopengasse ist ein Mikrophon aufgestellt. Intendant Diewerge sagt in dieser historischen Stunde selber an. Während die eherne Stimme der Geschichte im Dröhnen der Geschünge durch die Straßen der alten deutschen Sansesstadt hallt, verkündet der Rundfunk die Rückehr Danzigs ins Reich!

Bu gleicher Jeit schlagen die Manner der Partei die Proklamationen des Gauleiters in der Stadt an. Straffe für Straffe, ja Saus für Saus, erscheinen große gelbe und rote Plakate an den Mauerwänden.

Auf den gelben Plakaten formuliert Gauleiter Forster in Gesetzesform die Tatsache der Befreiung:

"An die Bevölkerung von Danzig! Volksgenossen! Volksgenossen!

Als Staatsoberhaupt der Freien Stadt Danzig und als Gauleiter der YISDAP, Gau Danzig, gebe ich hiermit folgendes bekannt:

Die unerhörte Vergewaltigung, deren Opfer Ihr nunmehr seit 20 Jahren durch Vorenthaltung Eurer freien Entscheidung über die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich, unserer großen völkischen Seimat, gewesen seid, hat das Ende erreicht. Ich habe im engsten Einvernehmen mit Luch, in Anwendung der gesenlichen Bestimmungen und in Erfüllung Eures lebensrechtlich unabdingbaren Anspruchs, folgendes Staatsgrundgesen der Freien Stadt Danzig erlassen:

Staatsgrundgesen der Freien Stadt Danzig, die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich betreffend, vom 1. September 1939. Bur Behebung der dringenden Mot von Volk und Staat der Freien Stadt Danzig erlasse ich folgendes Staatsgrundgesen:

Artikel I: Die Verfassung der Freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Artikel 2: Alle Gesetzesgewalt und vollziehende Gewalt wird ausschließlich vom Staatsoberhaupt ausgeübt.

Artikel 3: Die Freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Gebiet und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reiches.

Artikel 4: Bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des deutschen Reichsrechts durch den Führer bleiben die gesamten Gesensbestimmungen außer der Versassung, wie sie im Augenblick des Erlasses dieses Staatsgrundgesengelten, in Braft.

Danzig, den I. September 1939.

Albert Sorfter, Gauleiter.

Es lebe der Sührer! Es lebe unser herrliches Großdeutsches Vaterland!"

Die Stimmung, wie sie in dieser Morgenstunde, da das neue "Staatsgrundgesen" verkündet wird, in der Stadt herrscht, gibt das zweite, auf rotem Papier gedruckte Manifest des Gauleiters wieder.

"Proklamation!" so beginnt es, "Männer und Frauen Danzigs! Die Stunde, die Ihr seit 20 Jahren herbeigesehnt habt, ist angebrochen. Danzig ist mit dem heutigen Tage heimgekehrt in das Großdeutsche Reich. Unser Jührer Adolf Sitler hat uns befreit.

Auf den öffentlichen Gebäuden in Danzig weht heute zum erstenmal die Sakenkreuzfahne, die Flagge des Deutschen Reiches. Sie weht aber auch von den ehemaligen polnischen Gebäuden und überall im Safen.

Von den Türmen des alten Rathauses und der ehrwürdigen Marienkirche läuten die Glocken die Befreiungsstunde Danzigs ein.

Wir danken unserm Zerrgott, daß er dem Sührer die Kraft und die Möglickeit gegeben hat, auch uns von dem Übel des Versailler Diktats zu befreien. Wir Danziger sind überglücklich, nun auch Bürger des Reiches sein zu dürfen.

Danziger und Danzigerinnen! Wir wollen in dieser feierlichen Stunde zusammenstehen, uns gegenseitig die Sand reichen und dem Jührer das heilige Versprechen geben, alles zu tun, was in unsern Bräften steht, für unser herrliches Broßdeutschland.

Es lebe das befreite, wieder ins Reich heimgekehrte deutsche Danzig! Es lebe unser Großdeutsches Vaterland! Es lebe unser geliebter Sührer Adolf Silter!

Danzig, den I. September 1939.

Albert Forster, Gauleiter."

So lesen die Danziger und wissen noch kaum, ob sie wachen oder träumen. Da beginnen die Glocken zu läuten. Da entfaltet sich am Rathaus eine mächtige Sakenkreuzfahne. Es ist kein Traum. Es ist wahr! Es ist gelungen!

Run gibt es kein Salten mehr. Die lenten polnischen Inschriften werden beseitigt. Alle polnischen Wahrzeichen und Embleme sind im Ru verschwunden. Sitlerjungen haben sich eines polnischen Briefkastens bemächtigt und versenken ihn mit Triumphgeschrei in der Radaune. Wie der Sturmwind die faulen Früchte von den Asten schlägt, so fegt die Begeisterung dieses Morgens alles Polnische auf Vimmerwiedersehen aus der Stadt.

Am Zaus des Völlerbundskommissars, dem früheren Sin des Kommandierenden Generals, fährt ein Auto vor. Der "Sohe Kommissar", der kluge Schweizer Professor Burckhardt, verläßt Danzig. Die Koffer waren wohl schon seit geraumer Zeit gepackt. Ein klarblickender Zistoriker wie er wußte längst, daß die Dynamik der politischen Tatsachen sich als stärker erweisen mußte denn die papiernen Vorschriften eines aufgezwungenen Diktats; den Gang der Geschichte auf-

zuhalten, hätte ihm schlecht angestanden. Er verabschiedet sich vor Wernickes Mikrophon mit einigen Worten des Dankes und der Anerkennung für die korrekte Saltung der Danziger Behörden und der Danziger Bevölkerung — und verschwindet. Der Völkerbund hat im deutschen Danzig nichts mehr zu suchen.

Vach zwanzig Jahren geht am Sauptbahnhof zum erstenmal die deutsche Sahne wieder hoch. Ich bin mit dem Rundsunkwagen zur Stelle und kann den Augenblick erfassen, wo die Sakenkreuzsahne am Turme entsaltet wird. Jubel begrüßt sie von den vielen Sunderten von Arbeitern, die jent am frühen Morgen ihren Arbeitsstätten zustweben und mit gewohnter Disziplin nach Weisung der Sperrposten ihren Weg nehmen wie alle Tage.

Virgends ein Auflauf, nirgends Unruhe. Schon beginnt allenthalben das normale Leben. Der Tag ift da, der erste Tag für Danzig im Großdeutschen Reich.

Mur an der polnischen Post kracht es noch.

Wir fahren auf Umwegen in Deckung nahe heran. Intenbant Boese und Wernicke sind schon da. Augeln pfeisen durch die umliegenden Straßen. Dazwischen Detonationen von Sandgranaten und Seuerstöße der Maschinengewehre. Die polnischen Beamten, die widerrechtlich mit Wassen versehen sind, haben sich in dem freistehenden Gebäude hinter dicken Steinmauern verbarrikadiert. Es ist ein Bau aus der alten beutschen Jeit vor dem Weltkriege, der damals als Garnisonlazarett diente. Massiv und solide gebaut, vermag er selbst leichter Artilleriebeschießung zu trozen.

Unsere Leute sind beim ersten Versuch, die Post mit stürmender Sand zu nehmen, von den Polen unter schweres Seuer genommen worden. Linige Tapfere der Landespolizei sind gefallen. Das Gebäude, aus dem immer noch geschossen wird, ist jest von allen Seiten abgeriegelt. Mit Minenwerfern hält man die Besanung nieder. Um neue Opfer zu

vermeiden, wird der endgültige Sturm auf den Machmittag nach entsprechender Vorbereitung verschoben.

für uns tritt eine kurze Ruhepause ein. Um 9 Uhr sigen wir beim Frühstück. Unsere erste Arbeit ist getan. Die ersten Berichte sind gesprochen. Sie wurden im Danziger Funkhaus abgehört und nach Berlin überspielt.

Was mögen die Kameraden zu berichten haben, die mit den Armeen der deutschen Wehrmacht den Vormarsch nach Polen angetreten haben? An der Front sieht jeder nur seinen eigenen kleinen Abschnitt, und noch weißkeiner vom andern. Und doch erfüllt uns ein tieses Gefühl der Zuversicht: wo immer deutsche Soldaten zur Stunde marschieren mögen, sie marschieren vorwärts — vorwärts zum Sieg!

Von der Westerplatte dröhnt noch immer der Geschündonner der "Schleswig-Solstein". Auch dort sind inzwischen beim ersten Sturm, der auf blutige Abwehr der polnischen Besanung traf, die ersten Toten zu beklagen. Dazwischen mischen sich die Detonationen der Minen, die auf die polnische Post geworfen werden.

Viemand läßt sich durch den Widerstand, der an dieser einzigen Stelle in der Stadt noch geleistet wird, beirren. Die Bevölkerung geht in voller Ruhe ihrer Beschäftigung nach. Das Straßenleben hat sein alltägliches Aussehen.

Vur mitunter bleiben die Menschen stehen und lauschen den fernen Kanonenschlägen und versuchen, der Stimme des Krieges ihr Geheimnis zu entreißen.

Da schwillt der Lärm mit eins gewaltig an. Seurige Blize zucken über der Stadt. Ein starkes Gewitter bricht los. Die wochenlange Spannung in der überhinten Atmosphäre löst sich. Die Luft erbebt von rollenden Donnerschlägen, die sich mit dem Dröhnen der Kanonen von See zu einer grandiosen Schlachtenmusik simmels und der Erden verbinden.

Die Vlatur hat ihr gewichtig Wort gesprochen. Gereinigt ist die Luft und von wunderbarer Frische. Befreit atmen die

Menschen auf, als ob Ketten von ihnen absallen, die so lange schwer auf ihnen gelastet.

Mit welchen Gefühlen hörte Danzig, dieses eben befreite Danzig, dann die Führerrede aus Berlin! Junderte von Millionen von Menschen in aller Welt mögen diese Rede vom I. September gehört haben. Die Danziger aber fühlten: "Um unsertwillen!" Wenn der Führer sprach von "einem langsamen wirtschaftlichen, politischen und in den lenten Wochen endlich auch militärischen und verkehrstechnischen Abdrosse-lungskampf gegen die Freie Stadt Danzig" — so war es ihre Stadt, von der er sprach.

"Polen hat den Rampf gegen die Freie Stadt Danzig entfesselt." Sie wufiten es, sie waren die Kronzeugen.

"Ich bin entschlossen: erstens die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, daß im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt!" Tua res agitur, das sühlte mit dankersülltem Serzen seder Danziger, und ein heißes Gelöbnis der Treue zum Sührer, der Einsagbereitschaft bis zum legten erfüllte die Stadt, die dies vernahm.

Wie sich die Ereignisse in diesen denkwürdigen Stunden bes I. September jagten, dafür ift die Tätigkeit des Danziger Senders bezeichnend. Seine Sendefolge spiegelte die Geschehnisse Schlag auf Schlag:

Um 4 Uhr 45 meldete sich der Landessender Danzig zunächst mit der Sondermeldung, daß als Antwort auf die überhandnehmenden polnischen Übergriffe und ständig wachsenden

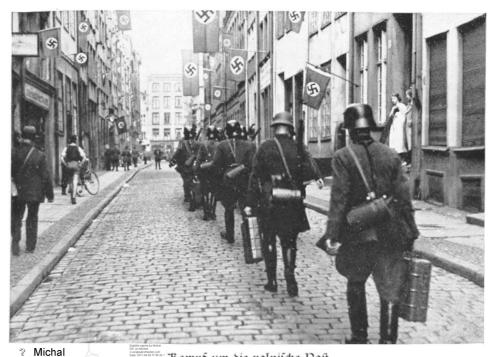

nal Rampf um die polnische Post Munitionsnachschub durch die Straffen der Danziger Altsfadt



Das Gebäude der polnischen Post im Augenblick der Einnahme durch die Danziger Formationen

Um 10 Uhr schaltete sich der Sender zur Übertragung der Reichstagsrede ein.

Jum erstenmal meldete sich Danzig als "Reichssender" dann um II Uhr 30.

Diese kurze amtliche Jusammenstellung zeigt die Schlagkraft und die Einsanfähigkeit des Kundfunks, der durch seinen schnellen Nachrichtendienst die Danziger Bevölkerung ständig über die Lage auf dem Laufenden hielt.

\*

Am Machmittag sind wir wieder bei den Sturmabteilungen der Danziger Landespolizei vor dem Gebäude der polnischen Post. Der ganze umliegende Stadtteil ist von der Bevölserung geräumt worden. Minenwerfer und MGs haben sich nahe herangearbeitet. Panzerwagen stehen bereit. Die Sturmtrupps machen sich fertig.

Eine 10,5-Saubine, die ihr Rohr zum direkten Schuß auf das Portal des Postgebäudes gerichtet hat, ist an der Straßenecke des Rammbau, zunächst dem Seveliusplan, aufgestellt, kaum zweihundert Meter vom Jiel entfernt. Sinter ihrem Schunschild sinden wir Deckung bei der Beobachtung.

"Die Berliner sind doch überall dabei", sagt ein Wachtmeister, der sich die Sandgranaten ins Koppel schiebt. "Vanu", antworte ich, "kennen wir uns?" — "Vatürlich. Sauptwachtmeister Johst. Ich bin vom Revier I. Wir stehen immer zusammen vor dem Ehrenmal Unter den Linden, wenn was los ist. Sie mit dem Mikrophon und ich zur Absperrung." Er war Danziger von Geburt und hatte sich in der Stunde der Gefahr freiwillig seiner Seimatstadt zur Verfügung gestellt.

Oberst Bethke, der personlich den Sturm leitet, gibt mir eine Darstellung über den geplanten Einsan.

Um 17 Uhr sent schlagartig das Seuer aller Waffen ein. Es dauert 15 Minuten und reifit klaffende Breschen in das Mauerwerk des Gebäudes. Bis zu uns zurück fliegen die Granatsplitter der Zaubine. Einer segelt Wernicke gerade vor die Süsse. Schnell bückt er sich danach. So was nimmt man mit: ein Souvenir! "Autsch!" läst er das Stück Eisen schleunigst wieder fallen. Beinahe hat er sich die Singer verbrannt. Das muß man erst abkühlen lassen. Dann kann man's als Trophäe an die Uhrkette hängen. Aber solche Gelüste verlieren sich mit der Zeit.

Um 17.15 Uhr schweigt das Feuer schlagartig, wie es begonnen. Unter dem Schun von Panzerwagen geben die Sturmtrupps vor.

Die Danziger Seuerwehr steht Schulter an Schulter mit den Kameraden von der Wasse und räuchert den Polen geradezu aus seinem Schlupswinkel heraus. Sandgranaten verrichten den Rest. Aus dem Innern des Sauses dringen Jammerruse. Der Pole ist mürbe. Er ergibt sich.

An die 60 Mann werden herausgeholt, eine Reihe Schwerverwundeter und Toter geborgen.

Das lente Widerstandsnest innerhalb der Stadt ift damit beseitigt.

Aus den Aussagen der Gefangenen ergibt sich, daß die Polen den Plan hatten, in den von ihnen besetzten Gebäuden solange Widerstand zu leisten, die Danzig durch polnische Truppen eingenommen würde. Diese Gebäude waren: das polnische Gymnasium, die polnische Post, die Eisenbahndirektion, das polnische Studentenheim in Langsuhr, das polnische Zollinspektorat in der Opinstraße, der polnische Wohnblock in Veusahrwasser, der Sauptbahnhof und die polnische Bahnpost sowie eine Anzahl kleinerer Grelichkeiten. Mit der Kinnahme der Post sind nun sämtliche Bollwerke und Schlupswinkel der polnischen Insurgenten in unserer Sand.

Danzig ift frei!

Auch an den Grenzen des Gebietes der ehemaligen "Freien Stadt" hat der Pole nirgends vermocht, unsern Schungürtel anzutasten. Überall halten die Männer der SS-seimwehr, des SU-Grenzschunges und der Landespolizei ihre Stellungen. Danzig wird sein Gebiet behaupten, bis die Soldaten des Reiches da sind. Denn schon hat der Druck des deutschen Vormarsches auf den Rorridor begonnen.

Der Abend kommt. Jum erstenmal ist die Stadt verdunkelt. Die Menschen sind erregt und voller Freude und achten der Dunkelheit nicht. Sie fluten gleich einem Strom, den der Frühling vom Eise befreit hat, mit unterdrücktem Jubel durch die Langgasse und über den Langen Markt. Es wird tiefe Nacht, bis der fröhliche Lärm verebbt.

Im Licht des fast noch vollen Mondes, der nun aufgegangen ist, stehen die hochragenden Mauern der Marienkirche und ihr tronig-gedrungener Turmstumpf wie eine feste Burg in der Ylacht. Magisch leuchten die Fronten der alten Säuser, schimmernd vom Glas der vielfenstrigen Wände, darüber die Fahnentücher mit dem Fakenkreuz hinwehen im Ylachtwind.

Aus dem schwarzen Schatten der engen Gassen tritt man auf den von Mondlicht übergossenen Langen Markt. Der Veptunsbrunnen plätschert. Verhüllt im Dunkel liegt die Giebelfront des Artushofes. Aber silberhell ins Mondlicht recht sich der kühne, schlanke Turm des Rathauses. Von seiner Sohe schlägt es zwölf. Der erste Tag ging zur Veige. Das Glockenspiel beginnt und tont über die nun still gewordenen Gassen, über die alten stolzen Säuser, über Rirchen, Tore, Türme, über Speicher, Werften und Schiffe: Danzigist wieder bei Deutschland — wir danken dem Sübrer.

### Stukas über der Westerplatte

"Die im nördlichen Korridor befindlichen polnischen 2. September Zeeresteile sind abgeschnitten."

So meldete der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht, der am 2. September zu unserer Kenntnis kam. Gleichzeitig ersuhren wir aus der antlichen Verlautbarung — was wir im Getose der Danziger Ereignisse nicht bemerkt hatten —, daß in Gdingen der polnische Kriegshafen von unserer Luftwaffe bombardiert worden war. Unsere flieger waren also ganz in der Nähe gewesen. Würden sie auch über der Stadt erscheinen, Sendboten des deutschen Sieges zur Luft?

Sür die Verteidiger Danzigs mußte es sich jest darum handeln, mit ihren verhältnismäßig schwachen, aus eigenen Sormationen gebildeten Kräften dem Druck der Polen standzuhalten, der um so stärker werden mußte, je mehr durch den Vormarsch der deutschen Streitkräfte aus Pommern die im nördlichen Korridor eingekesselten polnischen Truppenteile auf immer engeren Raum in Richtung Gdingen und Danzig zusammengedrängt wurden.

Wieder dröhnte in den Vormittagsstunden das Schiffsgeschütz der "Schleswig-Solstein". Während sie die Westerplatte unter ständiger Beobachtung hielt, griff sie nun, von Veufahrwasser aus, in den Rampf an der Landfront hinter

Joppot ein. Mit ihrer schweren und mittleren Artillerie beschoß sie die dortigen polnischen Batterien und Bereitsschaftsstellungen, und zwar so gründlich, daß den Polen alle Aust verging, unsere Fronten anzugreisen.

Ein Kamerad an Bord des Schiffes gibt darüber Bericht: "Als am Morgen des 2. September auf dem Schulschiff "Schleswig-Holstein", dessen Besanung zu einem großen Teil aus jungen Seekadetten besteht, die Kriegswachen abgelöst werden, ahnt noch niemand, daß wenige Stunden später zum zweiten Male in diesem Rampf die Geschünge des Schiffes sprechen werden, das bereits in der Schlacht am Skagerrak gesochten hat. Es ist kaum jemand an Bord in den lenten Tagen und Nächten aus den Rleidern gekommen. Waren die Anstrengungen jedes einzelnen Mannes — ob er an den Geschünen gestanden oder in den hingeerfüllten Maschinenräumen seinen Dienst versah — riesengroß, so siebern doch alle auf den Augenblick, wo sie wieder voll eingesent werden sollen zum Schune deutschen Landes.

Um 11.45 Uhr richten die beiden 28.cm. Geschütze des Turmes "Bruno" ihre Rohre gen Westen. Um 11.50 Uhr gibt der Rommandant Seuererlaubnis, und krachend verlassen die beiden ersten 28 er die Rohre. Eine dichte schweselsgelbe Rauchwolke verdeckt für Sekunden die Sicht. Schon nach dem ersten Schuß liegen die Salven deckend und zerschlagen einen seindlichen Bunker und streuen das Gelände ab. Vom Scheinwerferstand aus können wir selbst die Ersfolge des Schießens beobachten. Sehen die Männer in dem Turm oder in den Rasematten bei den 15.cm. Geschützen, die jest auch eingreisen, auch nichts von all dem, so wissen sie boch, daß vorn deutsche Soldaten angrissbereit stehend darauf warten, daß die Schiffsartillerie ihnen den Weg freimacht."

für uns verlief der Tag zunächst ruhig. Ich war am Vormittag auf der Zitadelle des Bischofsberges, in dessen Rasematten man einige Trupps polnischer Gefangener untergebracht hatte. Unter ihnen befanden sich auch Rassuben, die mit rührendem Vertrauen und großer Zuversicht der Wiederkehr der deutschen Serrschaft entgegensahen. Unter den Polen hatten sie, genau wie die Deutschen, nichts als Zurückseung, Drangsalierung und schwere wirtschaftliche Schädigung erfahren. Sie schlossen das Gespräch, das ich mit ihnen führte und für den Rundfunk aufnahm, mit dem aus aufrichtigem Serzen kommenden Ruf "Seil Sitler!".

Von der Sohe des Bischofsberges, der die Stadt und das vorliegende Gelände bis zur See hin beherrscht, konnte man deutlich das Geschünfeuer der "Schleswig-Solstein" verfolgen. Man sah den Rauch des Mündungsseuers beim Abschuft und hörte dumpf die Einschläge aus Richtung Ablersborst hinter Zoppot.

Am Nachmittag sigen wir mit den Kameraden von Presse, Bild- und Silmreportage im Kassee des "Deutschen Sauses". Draußen slutet der Verkehr. Sahrzeuge der Danziger Truppen, Kote-Kreuz-Wagen und Lastautos mit fröhlich singenden Arbeitsmännern des Danziger Urbeitsdienstes geben dem Bild eine kriegerische Vote. Im übrigen würde ein Reisender, der, ohne von den Vorgängen zu wissen, zu dieser Stunde die Stadt beträte, kaum ahnen können, daß sich innerhalb der Grenzen ihres Weichbildes noch Kampsbandlungen abspielen, daß einzelne Stadtteile, wie Neusahrwasser und Joppot, ganz oder teilweise geräumt sind, und daß die militärische Lage bei der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Danziger Streitkräfte als gar nicht so harmlos anzusehen ist.

Die Danziger Bevölkerung — nachdem sich herausgestellt hat, daß von der Westerplatte keine unmittelbare Gefahr

droht, und daß auch von der Joppoter Seite her die Polen offenbar nicht genügend weitreichende Geschüne besingen, um die Stadt zu gefährden — gibt sich ganz ihrer Freude über die Rücklehr ins Reich bin.

Selsenfest ist ihr Vertrauen in die eigene Verteidigungskraft und in das schnelle Vorrücken der deutschen Truppen im Korridor. Was die Gesahr aus der Lust betrifft, so haben die Ersolge der deutschen Slieger am ersten Tage auch die Besorgnis vor etwaigen Lustangriffen der Polen beseitigt.

So ist der lebhafte Verkehr an diesem Sonnabendnachmittag noch stärker als gewöhnlich. Die Menschen lustwandeln durch die Straßen und genießen mit Behagen die wohltemperierte Wärme einer milde leuchtenden Septembersonne. Man sint in den Kaffeehäusern bei Musik, man grüßt sich. Wieviel gibt es zu erzählen! An allen Tischen ist der Austausch der Erlebnisse vom gestrigen Tage im vollen Gange, und auch das erste Schlachten-Latein, das dem Jäger-Latein nicht unähnlich ist, wird eifrig geübt.

Aus vielen kleinen Einzelzügen sente sich das Bild der beutschen Saltung zusammen, wie sie die Bevölkerung den Polen gegenüber zeigte, unbedeutende Einzelheiten, dem Aussenstehenden kaum bemerkbar, praktisch in ihrer Wirkung höchst geringfügig, und doch wertvoll und bezeichnend, weil sie sie seelische Saltung auszeigen, mit der man selbst im kleinsten das Fremde ablehnte und der Verachtung preisgab. Jest, in freudig-offenem Gespräch, trat dies noch einmal zutage.

Daß sie nicht zum nächstgelegenen Briefkasten an ber Bahnhofspost ihre Postsachen brachte, sondern immer ein Stück weiter zum Kasten auf dieser Seite ging, erzählt eine junge Frau. Warum denn? Weil man nicht auf die "polnische Seite" zum Bahnhof berübergeben wollte. Man mied die nahe Berührung mit denen, die sich widerrechtlich ein-

genistet hatten und ging ihnen oftentativ aus dem Wege. Sie merkten es wohl.

Man saß auch nicht an dem Tisch, an dem wir jest sixen. Das war bis kurz zuvor der "Polentisch" gewesen, wurden wir aufgeklärt, wo die polnischen Offiziere sich zu treffen pflegten, die nun wohl draußen auf der Westerplatte eingeschlossen waren. Das ist vorbei, heute kann man's tun, denn die Polen sind fort. Was würden sie darum geben, wenn sie hier noch sixen könnten wie einst, mit gefälligen Mädchen, bei Pasteten und Sekt, als "Serren" von Danzig! Statt dessen —

Da fahren plönlich die Köpfe der Vorübergehenden draufien in die Sohe. Die Fufigänger bleiben stehen, zeigen nach oben in die Luft. Auch der Wagenverkehr beginnt zu stocken.

Slieger!?

Wir stürzen mit den andern Gästen hinaus auf die Straße. Immer deutlicher wird ein sehr fernes, sehr hohes Summen. Es müssen viele Maschinen sein. Aber wo? Und was für welche? Deutsche, Polen? Merkwürdig: jedermann hat das Gefühl, das können nur deutsche sein.

Da! Jest entdeckt man sie! Da kommen sie! Von Süden ber über die Stadt, winzige Punkte am lichten, blagblauen Simmel.

Stufas!

Das gilt der Westerplatte!

Wir telephonieren mit Boese. Aber der kommt schon angebraust. Im Viu ist auch der Aufnahmewagen alarmiert.

Wir preschen binaus nach Meufahrwasser.

Freilich, so schnell wie unsere Glieger können wir nicht sein. Wir passieren den Danziger Sauptbahnhof, da krachen schon die ersten Bomben. Stehend im Auto, während der Sahrt, verfolgen wir den Angriff, der nun beginnt.

Maschine auf Maschine stößt wie ein Sabicht aus größter Söhe herab: Sturzslug auf die Westerplatte! Im Augenblick, wo der Pilot das Flugzeug abfängt, sieht man deutlich die Bomben sich lösen. In Bündeln zu drei oder fünf fallen sie aus zwei-, dreihundert Meter Söhe zu Boden.

Ungeheuer ist das Krachen der Bomben. Es klingt, als zerschlüge Thor mit dem Sammer die Kruste der Erde, daß sie splitternd birst und Jeuer und Flammen aus ihrem Innern brechen.

Maschine auf Maschine braust heran. Unaushörlich, wohl zwanzig Minuten lang, folgen sich die Detonationen. Paukenschläge von Giganten — und das Kalbsell ist die Westerplatte.

Dazwischen, gleich dem Serausforderungsschrei röhrender Sirsche, das drohende Ausheulen der Motoren, wenn die Maschinen mit ihren Raubvogelfängen nach getaner Arbeit, Vollgas gebend, wieder abbrausen, um sich in suchenden Kurven zu sammeln und den Rückslug anzutreten.

Schon zehn Minuten währt der Angriff. Wir halten auf halber Strecke. Wernicke spricht mitten in das Krachen der Bomben hinein, im Wagen stehend, einen Bericht.

Weiter! Geran an das Jiel unserer Stukas, so nah es geht! Der Weg ist nicht zu verfehlen.

Rauchfäulen, graugelbe Schwaden, riesige Wolken von Qualm und feurigem Brodem quellen von der Westerplatte hoch und stehen am nördlichen Simmel gleich schaurigen Opfermalen.

Wir fabren durch das menschenleere Neusahrwasser, dessen Genster fast alle zertrümmert sind. Gespenstisch wirkt der Andlick der toten Stadt im Schmuck der Jahnen, die man hat hängen lassen. Gedeckt hinter Säuserfronten gelangen wir zum Bahnhof, der genau gegenüber dem Angriffsziel der Stukas liegt, nur getrennt von der Westerplatte durch den Sasenkanal.

Die letten Bomben sind gefallen. Von drüben bellt aufgeregt eine Glak, die jest die Bauten am Bahnhof unter Seuer nimmt. Wir stellen unsere Sahrzeuge hinter dem Stationsgebäude gedeckt auf und steigen in dem verlassenen Sause mit dem Mikrophon zum ersten Stock empor. Alle Senster sind gesprungen oder zerschlagen, zahlreiche Bombensplitter liegen umber

Von einem Senster aus, hinter die Brüstung geduckt, beobachten wir. Ich spreche einen Bericht über den Kindruck der von unzähligen Bombeneinschlägen verwüsteten Westerplatte, über der jest nur noch ein Beobachter der Kriegsmarine kreist.

So stark war der Lustdruck der Detonationen, daß am Bai von Neusahrwasser, auf unserer Seite, ein großer Verladekran über den Gleisen zusammengestürzt ist und unter sich einen Güterwagen begraben hat. Andere Wagen, offenbar von den Polen in Brand geschossen, sind bis auf das Eisengerippe in zeuer aufgegangen und stehen schwelend auf den Schienen. Das große Speichergebäude mit seinen Ladeeinrichtungen ist aber glücklicherweise ganz unbeschädigt, worüber ein Zauptmann, der uns begleitet, sehr froh ist. Es stellt sich heraus, daß er der Direktor der Lagergesellschaft ist. In Danzig kämpste jeder, indem er sich für das große Ganze einsente, auch unmittelbar für sich und seine Lebensarbeit. Die Front verlief in der Seimat — Seimat und Front waren eins.

Achtung! Dedung!

Der Pole drüben fängt wieder an zu schießen. Links von uns sieht man seine Leuchtspurmunition in die Fauswand backen.

Dann wird es still.

Vur die Rauchwolken qualmen unentwegt und ziehen ihre Schwaden wie einen grauen Trauerschleier über die See bis an den fernen Sorizont.

### Ein stiller Sonntag

3. Sentember

Wir glaubten — und nicht nur wir —, daß nach dem vernichtenden Bombardement vom Sonnabendnachmittag der Sonntag die Übergabe der Westerplatte bringen würde. So hielten wir uns in Weichselmunde in Bereitschaft.

Weichselmunde ist ein Sischerdorf am rechten Ufer des Stromes, Neufahrwasser gegenüber. Dem Ort nach See zu vorgelagert, bewacht eine kleine Festung aus Biedermeierzeiten die Einfahrt in das Fahrwasser nach Danzig. Voch weiter vorgelagert springt die Westerplatte wie eine Art Salbinsel zwischen Sasenkanal und See vor, nur über eine schmale Landenge zugänglich.

Die kleine Sestung Weichselmunde, ein rechtes Spinweg-Idyll preußischer Färbung, war durch den Kampf um die Westerplatte jäh aus ihrem Dornröschenschlaf zu neuem militärischen Leben geweckt worden. Vur wenige hundert Meter vom Jugang zu dem polnischen Munitionsdepot entfernt, war sie so recht zum Sauptquartier der hier eingesenten Formationen geeignet. Ihr kleines weißes Türmchen, das sich wie ein romantischer Zurgsöller über den Zickzackkranz ihrer alten Umwallung erhebt, gab eine gute Beobachtungswarte für die Artillerie ab. In den Zaulichkeiten waren Lebensmittellager, Sanitätsräume, Vlachrichtenstellen und ähnliches untergebracht. In alten Zeiten hatte die Bastion von Weichselmunde große Bedeutung gehabt. Das war damals, als die Weichseltatsächlich noch hier, zwischen Weichselmunde und der Westerplatte, sich ins Meer ergoß und das neue Fahrwasser (Vleufahrwasser!) binnenlands um die Westerplatte herum noch nicht gegraben war.

Auch während der Belagerung Danzigs im Jahre 1577 durch Stephan Batory und sein Polenheer spielte Weichselmünde eine entscheidende Rolle. Mit besonderer Seftigkeit wurde diese Bastion berannt, die den Jugang zur See zu decken hatte. Schon war in die Bollwerke eine Bresche geschossen, schon war eine ausgesuchte Sturmtruppe der Polen über eine Schiffbrücke dicht herangerückt, ja, schon ging man daran, die Palisaden zu erklettern, als in der höchsten Vot Entsay von der Stadt eintraf und die Angreiser unter vernichtenden Verlusten zurückschlug. Vur wenige entkamen. Und als König Bathory zwei Tage darauf unter dem Kindruck dieser Viederlage die Belagerung aushob, da hängte die Besagung von Weichselmünde eine Laterne heraus, um den Polen heimzuleuchten. Die Stadt war gerettet.

Sier war also schon einmal den Polen heimgeleuchtet worden! Ein gutes Zeichen!

Als wir ankamen, schaffte man gerade zahlreiche Kästen mit Zier herein, was einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck machte. Wir stellten den Aufnahmewagen im Sof ab und hielten von den grasbewachsenen Wällen Ausschau. Drüben stieg immer noch eine dünne Sahne Kauch in die Söhe. Ab und zu pfissen ein paar Rugeln her und hin. Sonst blieb alles rubig.

Eine Abteilung Artillerie der deutschen Wehrmacht traf ein und legte ihre Feuerstellungen und ihre Ziele fest. Aber nichts Entscheidendes ereignete sich. Der Sonntagsfriede blieb ungestört. Auch die "Schleswig-Solstein" auf dem Strom tat, als wüßte sie von nichts.

Vur von sela und Gbingen her tönten ferne dumpfe Detonationen herüber. Unsere Luftwasse und Kriegsmarine waren dort am Werke. Jerstörer nahmen die im Sasen von sela liegenden seindlichen Schiffe unter wirkungsvolles Seuer. Unsere Slieger brachten den einzigen, noch in der Zucht befindlichen polnischen Jerstörer "Wicher" zum Sinken und beschädigten den Minenleger "Gryf" schwer. Vor der Danziger Zucht wurde ein polnisches U-Boot versenkt. Die andern sollten bald folgen.

Den Danzigern bescherte der Tag die große Freude, die ersten regulären Truppen der deutschen Wehrmacht in ihrer Stadt zu haben. Gegen Mittag erschien Artillerie und marschierte unter unendlichem Jubel der Bevölkerung durch die Straßen, von Blumen und Liebesgaben aller Art überschüttet.

Die Artillerie kam aus Oftpreußen. Aber auch von Westen durch den Korridor erreichten die ersten deutschen Truppen bereits in den frühen Morgenstunden dieses Sonntags Danziger Gebiet. Nachdem Berent schon am 2. September von unsern Truppen besetzt worden war, gelang es an dieser schmalsten Stelle des Korridors, die nur eine Breite von etwa 50-Kilometer hat, in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag den ersten Spähtrupps der Panzervorhut einer Division quer durch den ganzen Korridor zu marschieren.

"Voch zwanzig Kilometer bis zur Danziger Grenze", so berichtet ein Ramerad, der dabei war, "kein Soldat der glorreichen polnischen Armee ist zu sehen. Sorgfältig sichern die Panzer. Voch zehn Kilometer bis zur Grenze. Gleich werden wir den deutschen Soldaten drüben die Sand drücken können. Es geht auf Mitternacht. In den Dörfern stehen die Menschen auf der Straße und jubeln uns zu. Das lente Dorf vor der Grenze wird erreicht. Saltet doch an! ruft man uns zu. Da seid ihr endlich! Und nun halten wir auf Danziger, auf deutschem Boden. Der erste Danziger Soldat kommt uns ent-

gegen, ein Seimwehrmann. Wir schütteln uns die Sände. Das Ziel ist erreicht! Die erste Verbindung zwischen dem Reich und den von ihm abgetrennten Teilen ist wieder hergestellt. Ein Wahnwin wurde ausgelöscht!"

Es war ein Briegsberichterstattertrupp, der als erster Danziger Gebiet erreichen konnte. Major Krause im Oberkommando der Wehrmacht erwähnt ihre Tat in einem Aufsan über Briegsberichterstatter und schreibt: "Als in den ersten Septembertagen die Urmee v. Kluge im Vorstoß über die Tucheler Seide und den Brabe Abschnitt sich anschickte. den Korridor zu durchqueren und die nördlich stehenden polnischen Divisionen vom Gros ihrer Armee abzuschneiden, da war es ein Trupp deutscher Kriegsberichterstatter, der in beruflich-foldatischem Lifer über die Spine unserer Pangerverbände hinaus vorstieß und sieben Stunden vor der kämpfenden Truppe das Danziger Gebiet erreichte. Kaum wollte man glauben, daß dieses gäuflein von Berichterstattersoldaten, die da als Vortrupp der deutschen Wehrmacht unter dem Willkommenjubel der Bevölkerung in Danzig eintrafen, von Dommern ber, aus dem Reich gekommen war. Das erste Giferne Breug, das an Briegsberichterstatter verlieben wurde und das der Sührer dieses Trupps erhielt, war der Lohn für diesen journalistischen Susarensweich."

\*

Um Abend meldete der Rundfunk die Kriegserklärungen von England und Frankreich.

Ich erinnere mich noch genau, wie die Wirkung war, als am 6. August 1914 die englische Kriegserklärung bekannt wurde. Mitten im Freudentaumel über den stürmischen Vormarsch und die ersten Siegesmeldungen erblasten die Menschen, und für einen Augenblick, der bedeutsam war, beschlich Sorge und bose Ahnung das deutsche Volk.

Wie wenig war von dem Mimbus, der einst die englische Macht umgeben hatte, übrig geblieben!

Um 9 Uhr morgens hatte die britische Regierung der deutschen Reichsregierung ein auf zwei Stunden befristetes Ultimatum gestellt, ihre Truppen unverzüglich aus Polen zurückzuziehen, sonst würde sich Broßbritannien von II Uhr vormittags an im Kriegszustand mit Deutschland besinden. Was der Sührer auf diese Serausforderung antwortete, war jedem Deutschen aus der Seele gesprochen: "Die deutsche Keichsregierung und das deutsche Volk lehnen es ab, von der britischen Regierung ultimative Forderungen entgegenzunehmen oder gar zu erfüllen. Jede Angrissshandlung Englands wird mit den gleichen Wassen und in der gleichen Form beantwortet!"

Unbeirrt und vollkommen ihrer sicher nahm die Vlation den Sehdehandschuh auf, den der Brite ihr zum zweiten Male zuwarf. Felsenkest war das Vertrauen in den Sührer, unermeßlich der Glaube an die eigene Kraft, nicht zu erschüttern die Überzeugung, daß diesmal Deutschland der Stärkere sein würde!

Diese Gefühl hatte nichts mit Überheblichkeit zu tun. Mit kühlem Kopf und klarer Überlegung, mit sachlicher Einschätzung der Kräfte und deshalb gerade mit sicherem Blick für das Richtige sah man dem Kommenden entgegen. Als ich den Abteilungskommandeur der deutschen Artillerie fragte, ob heute noch eine stärkere Beschießung der Westerplatte geplant sei, sagte er: "Wir wollen unsere Bomben und Granaten für den Engländer aussparen."

Ich verstand, was er damit sagen wollte. Iweckmäßiger Einsan der Rampsmittel, darauf kommt es an. Reine Vergeudung gegenüber einem Gegner, der sowieso über kurz oder lang erledigt war. Dafür vernichtende Massierung an der Stelle, wo die Entscheidung fällt.

## Un der Front bei Zoppot

Da die Lage an der Westerplatte vorläusig unverändert 4. September blieb, wendeten wir unsere Ausmerksamkeit nun der Landsfront bei Joppot zu.

Um Montag früh, noch vor Sellwerden, waren wir auf bem Wege über Langfuhr und Oliva nach Joppot. Vördlich von Joppot, zwischen Grenzsließ und Roliebken, etwa im Juge der bisherigen Danziger Staatsgrenze verlief die Stellung.

Wir überholten im Morgengrauen Munitionskolonnen und anderen Troß, der auf dem Wege nach vorn war. Sinter Oliva, links von der Straße, saben wir eine Batterie ihre Seuerstellung einrichten.

Als wir gegen 5 Uhr früh in Grenzsließ hinter Joppot ankamen, war an der Front noch alles ruhig. Wir orientierten uns zunächst beim Bataillonsstab, der in einem der verlassenen Landhäufer seinen Gesechtsstand hatte.

Es ist eine Landschaft, in der sich die Weite und Freiheit der See mit der Anmut eines bewaldeten Sügellandes verbindet. Die Ausläufer der Danziger Söhe — noch an die Ioo Meter hoch — reichen hier bis an die Küste, wo sie bei Adlershorst steil zum Meere abfallen. Landhäuser und Gärten, Bauernwirtschaften mit ihren Feldern leiten über zu den Wäldern auf den bewegten Sügelketten. Mitten hin-

durch führt die Straffe nach Goingen; ihr parallel die Lisen-

Die hübschen Villen und Bauernhäuser hatten von ihren Bewohnern geräumt werden müssen. Aber mit rührender Vorsicht sorgten die Truppen — es war ein Regiment der Landespolizei — dafür, daß nichts unnötig zerstört wurde oder V7ot litt, auch in den Gärten nicht und Ställen, in denen vielsach Vieh und Gestügel zurückgeblieben war. Bis auf ganz wenige Ausnahmen dürften die Bewohner nach ihrer Rückfehr alles wohlbehalten wieder vorgefunden haben.

Ein bezeichnendes Beweisstück für die Fürsorge der Soldaten kam uns selbst zu Gesicht. In einem Gartenhaus, das wohl einem Posten für die Aubezeit als Unterschlupf in der Nacht gedient hatte, war durch Unvorsichtigkeit der gläserne Lampenschirm zertrümmert worden. Der Soldat, dem das Unglück passiert war, hatte einen Zettel mit seiner vollen Unterschrift und Abresse zurückgelassen. Es tut mir leid, daß ich den Tert nicht wörtlich ausgehoben habe und wiedergeben kann. Er verpflichtete sich darin, den Schaden zu ersezen und bat den ihm unbekannten Bestiger um seine Anschrift.

Die hier eingesetzten Manner, Danziger auf Danziger Boben, kampften unmittelbar für ihre eigene engste Seimat, von der sie jeden Sußbreit aus Friedenszeit kannten und liebten. Das gab ihrem Tun und Sandeln einen menschlich schönen und oft ergreifenden Sintergrund.

Wir stellten unsern Aufnahmewagen in einer gegen Sicht geschützten Senke zwischen den Sügeln auf und zogen unser Kabel bis in die Sauptkampflinie, wo uns die Besatungen der einzelnen MG-Vester mit Freude begrüßten und gerne Kede und Antwort standen. Vor uns lagen nur noch Gesechtsvorposten. Ein Stücken weiter am Waldrand verlief die polnische Stellung. Im Wald auf der Söhe bei Alein-Kan erkennt man hinter Bäumen den Veubau einer polnischen Kaserne.

Die Sonne ist hochgekommen und strahlt mit wohltuender Wärme über die Auppen und Wellen der schönen Landschaft. Rechts schimmert, nur wenige hundert Meter entfernt, der silberne Spiegel der See. Im Augenblick, wo der Kampflärm schweigt, atmet alles Ruhe und Frieden. Welch köstlicher Morgen!

Welch Gegensan zur Macht! Denn nachts muß hier höllisch aufgepaßt werden. Im Dunkel lauert der Cod, sprungbereit.

Nur dunn ist die Linie und gering die Jahl der Männer, die den Abschnitt besent halten. Immer wieder versucht der Pole unter dem Schunge der Dunkelheit ihre schwachen Stellen zu treffen. Erst in der lenten Vlacht ist ein schwerer MG-Posten überrumpelt worden. Zwei Mann sind im Kampf gefallen, die andern in Gefangenschaft geraten. Die Bameraden, die zu Silfe eilten, fanden nur noch die beiden Toten vor. Schmerzliche Verluste, die sich nicht vermeiden lassen. Denn hier stehen wenige Jundert gegen die Tausende, die der Pole drüben auf engem Raum versammelt.

Es ist keine starre Front. Besonders in den ersten Tagen markierten sich die Stellungen von Freund und Seind so wenig, daß es möglich war, unversehens im Niemandsland oder gar zwischen den polnischen Stützpunkten zu landen, wenn man es mit dem Kraftwagen zu eilig hatte. Wie es unserer Rolonne beinahe passiert wäre.

Im friderizianischen Drang nach vorwärts brauste Intenbant Boese mit seinem Führersahrzeug dahin, den Ausnahmewagen hinter sich, der ihm treu durch dick und dünn solgt. Da hört die Besanung des Wagens erregte, laute Ruse hinter sich: "Seid Ihr verrückt? Wo wollt Ihr denn hin?! Da drüben liegt der Pole!" Sie waren über unsere vordersten Sicherungen, ohne es bemerkt zu haben, schon hinaus — ein Glück, daß sie die Ause unserer Gesechtsvorposten hörten. Man winkt und schreit dem vorderen Sahrzeug zu. Die

Bremsen knirschen. Die Wagen wenden. Moch nie ist dies Manöver so schnell ausgeführt worden. Als man glücklich wieder hinter unserer Linie ist, stellt man fest, daß zwar gestern noch unsere Sicherungen weiter vorn lagen, inzwischen aber zurückgenommen waren und daß dreihundert Meter vor uns an der Straße die Polen liegen dürsten. Ob sie für eine Aundsunkaufnahme unter den gegebenen Umständen das nötige Entgegenkommen gezeigt haben würden, erschien doch einigermaßen zweiselhaft.

In der Erwartung, daß unsere neu eingetroffenen Batterien das Seuer eröffnen werden, bleiben wir noch eine Zeitlang vorn bei unsern Rameraden in der Stellung. Die abgelösten Posten der Nacht, müde vom anstrengenden Starren ins Dunkle, liegen wie die Toten und schlafen. Nichts vermag sie zu stören. Die andern fragen uns nach den neuesten Nachrichten und geben allerhand Grüße in Danzig zu bestellen auf.

Unsere Batterien schweigen. Mur Gewehrschüsse und vereinzelte kurze Seuerstöße der Maschinengewehre zerreißen da und dort die Stille des Morgens. Es sieht nicht danach aus, als ob es zu offenstven Kampshandlungen kommen wird. Die hier eingesenten Truppen sind von den Operationen der deutschen Wehrmacht im Korridor abhängig und müssen, so schwer es ihnen fällt, noch in der Verteidigung ausharren.

Als Berichterstatter kann man es sich nicht leisten, untätig zu bleiben. Also heißt es für uns wieder: Stellungswechsel! Wenn die Batterien nicht schießen, dann wollen wir wenigstens wissen, warum nicht, und die Kanoniere selber fragen. Jurück geht es nach Joppot, wo wir zunächst einmal — im Kurhaus frühstücken. Auch das gehört zu den Kigentümlichkeiten des Kampses an der Danziger Front, daß hier das kriegerische Krlebnis und die gewohnte zivile Lebensweise unmittelbar nebeneinander lagen. In Joppot sind die Kellerluken der Säuser mit Sandsäcken verbarrikadiert und bom-

bensichere Unterstände geschaffen. Man erzählt uns, daß eine polnische Granate am Strand einen Sitler-Jungen getötet bat.

Dann sind wir bei der Batterie in Oliva. Wir sprechen mit dem Abteilungskommandeur und erfahren, daß noch im Laufe des Vormittags das Seuer aus mehreren Batterien, die hier und bei Brösen bzw. Glettkau stehen, eröffnet werden wird. Es ist nötig, den Polen drüben einzuschüchtern und ihn über die Stärke unserer Stellung zu täuschen.

Wir brauchen gar nicht lange zu warten, da ist es so weit. Während der übliche Verkehr nach Danzig hinein ruhig seinen Fortgang nimmt — mit Lieferwagen, Autobussen, einkaufenden Sausfrauen, Rabfahrern, Spaziergangern -, bricht es plöglich aus den Langrohren los, und Salve auf Salve heult hinüber zum Seind. Die Menschen bleiben gefesselt am Straffenrand fteben und beobachten bas kriegerische Schausviel, das aber kein Schausviel ist sondern blutiger Ernft. "Weitergeben, meine Berrschaften!" ruft ein als Posten aufgestellter Kanonier. Es ist ein alter Landwehrmann mit dem Lisernen Rreuz von 1914. "Wir warten doch auf den Autobus", wird ihm geantwortet. "Sier ift die Saltestelle. Wir muffen nach Danzig, einkaufen," entschuldigen sich die Frauen. "Uch so", sagt der Landwehrmann, dem eine solche Situation bei aller Kriegserfahrung noch nicht vorgekommen ift. Und richtig. Mach einer Weile, während die Kanonen ihr Planfeuer vausenlos fortsetzen, kommt ber Bus. Die Sahrgäste steigen ein wie alle Tage. Mur die Abfahrt verzögert sich. Der Schaffner versäumt, das Klingelzeichen zu geben. Er hat, wie fein Sahrer, nur Augen für die feuernden Kanonen. Aber niemand nimmt es ihm übel. Endlich muß man sich entschließen. Der Autobus entschwindet in Richtung Danzig.

Wir fahren den Geschossen nach, wieder nach vorn. Jest siebt es bier anders aus als am Morgen. Granate auf Gra-

nate fährt in den Wald, der die polnischen Stellungen birgt. Unsere Artillerie streut planmäßig das Gelände drüben von vorn nach hinten ab. Bis nach Klein-Kan hin sieht man die Sontänen der Einschläge aufsteigen. Besonders schwer liegt das Seuer auf der polnischen Kaserne. Jent wissen die da drüben: die deutsche Artillerie ist auf Danziger Gebiet eingetroffen und wird in Jukunft auch an dieser Front den Polen das Gesen des Krieges mit der ehernen Stimme ihrer Kanonen diktieren.

Der Pole wird unruhig. Wohl in der Surcht, es könnte der Beschießung ein Angriff folgen, läßt er seine Maschinengewehre das Gelände bestreichen. Wir benunen eine eintretende Seuerpause, um unsern Wagen auf der Straße Joppot—Bdingen noch ein Stück weiter nach vorn zu ziehen. Die Senke, in der die Straße führt, scheint einigermaßen gegen Sicht gedeckt. Der Wagen fährt am Deutschen Jollhaus vorbei, dann am Polnischen, das ein Posten von uns besent hält, und biegt links ab, wo es nach Grenzsließ geht, um unter der Bahnuntersührung einen gesicherten Plan zu finden.

In dem Augenblick MG-Seuer der Polen! Der Wagen muß schleunigst Kehrt machen und einige Sundert Meter zurück.

Von hier aus rollen wir Kabel aus, um zu einer Abteilung des Danziger Arbeitsdienstes zu gelangen, die in vorderster Linie, hinter den Gefechtsvorposten, am Grenzsließ, die Stellung ausbaut. Sie sind dabei, unter Leitung erfahrener Pioniere einen flandernzaun zu ziehen, der unsern Stünpunkten und Gräben mit seinem schwer zu überwindenden Drahtverhau den nötigen festen Zusammenhalt geben soll.

Die jungen Arbeitsmänner — zum Teil Studenten der Danziger T. S. — sind lustig und guter Dinge. Sie machen nicht viel Ausbebens davon, daß sie unmittelbar am Seind

ihr Leben einsetzen. Ihre Sände sind mit schweren Lederhandschuhen gepanzert, die sie vor den Stacheln des Drahtes, den sie winden, schützen. Einer hat einen tiesen Kranzer ins Gesicht von einem wegschnellenden Drahtende abbekommen — gleich ist der Sanitäter, der sie stets begleitet, mit Jod und Pstafter zur Stelle, um den Schaden zu kurieren.

Während wir mit ihnen sprechen, sent wieder MG-Seuer ein. Die Polen haben offenbar an unserm Kundfunkwagen ein Saar gefunden. Wir wollen die wertvolle Apparatur nicht unnötig einer Beschädigung aussenen. Auch soll man als Soldat nicht das Seuer des Seindes auf Kameraden locken, die es dann auszubaden haben. Also bauen wir ab und nehmen noch einmal Stellungswechsel vor.

Wir sahren in Richtung auf die See zur Brauershöhe und stellen den Wagen hinter dem Gebäude der frei auf dem Sochplateau liegenden Gaststätte "Bergschloß" oberhalb der Steil-Rüste der Ostsee auf. Sier sinden wir einen Beobachtungsposten von uns und eine Vachrichtenstelle. Der Plaz hat eine beherrschende Lage und ist wegen der Schönheit seiner Kundssicht einer der beliebtesten Ausslugspunkte für Joppot. Man hat einen umfassenden Blick über die ganze Danziger Bucht, sieht gegenüber den schmalen Streisen der Salbinsel Sela, wie die Vision einer fernen unwirklichen Küste, links die vorspringende Vasse von Adlershorst, hinter der sich Gdingen verdirgt, und rechts in der Serne die Westerplatte mit Vleufahrwasser und seinem Leuchtturm.

Spiegelglatt liegt die See im Sonnenglanz. Draußen fahren Gruppen von Räumbooten, die sich näher und näher in die Zucht auf Gdingen zu hineinarbeiten. Ganz hinten am Sorizont in nordöstlicher Richtung erkennt man schwere Kinheiten unserer Kriegsmarine. Es war in der Frühe dieses Montags, daß ein zweites polnisches U-Boot von unsern Seestreitkräften vernichtet wurde.

Auf der Terrasse der Gaststätte stehen noch die weißen

Tische und Stühle wie zum Empfang der Bäste. Aber niemand kommt. Und es ist auch niemand zum Bedienen da. Alles leer und verlassen. Die paar Soldaten, die sich im Lause eingenistet haben, bleiben wohlweislich unsichtbar, denn der Pole kann von Ablershorst gut einsehen. Jahlreiche Gewehrgeschosse haben die Senster durchschlagen und sinen in den Wänden der Jimmer an der Nordseite.

Das Artillerie-Seuer hat wieder eingefent.

Brade über uns weg ziehen die Granaten der Saubig-Batterie, die bei Brösen steht, in Richtung auf Adlershorst. Mehr zum Land zu heulen die Geschosse von Oliva auf Alein-Ran. Und nun gurgelt es von Peusahrwasser heran: die "Schleswig-Solstein" greift wieder ein und schleudert ihre 28 er über die See auf Gdingens Ariegshafen. Mars hat seine Aeolsharfe an den Schlachtenhimmel gehängt, und gewaltig tont und singt es in ihren stählernen Saiten.

Vom Zalkon des Gasthauses, der zur See hinausgeht, besobachten wir, vorsichtig im Schatten der Sauswand bleibend, damit der Pole uns nicht ausmachen kann. Wir blicken mit dem Glas nach Adlershorst — Zoese hat sogar ein altertümliches Fernrohr entdeckt, mit dem er wie ein Admiral von der Kommandobrücke durch ein zersplittertes Fenster seindwärts blickt —, aber die dichte Zewaldung entzieht die volnischen Stellungen unsern Blicken.

Wir überlegen noch, ob wir unser Mikrophon aufbauen sollen, um einen Lage-Bericht zu sprechen, als drüben beim Polen ein Abschuf sich hören läßt.

Als Frontsoldat des Weltkrieges hat man in fünfundzwanzig Jahren nicht verlernt, was man damals Tag für Tag sich an Erfahrung wie eine Art Instinkt erwarb: jeden Ton der Schlacht blipschnell zu deuten und sich entsprechend zu verhalten. So vernimmt mein Ohr sofort jenen andern Ton, der singend heranrast — den die Rameraden wohl kaum erkannt haben —, der aus der andern Richtung kommt. Unwillkürlich fliegt mein Blick dorthin, wo der Einschlag zu erwarten ist — keine Sorge, der Schust geht hinaus auf die See: da steigt dicht bei einem unserer Räumboote eine riesige Wassersäule majestätisch in die Söhe, steht einen Augenblick wie ein gläserner Turm und fällt wieder in sich zusammen. Der Pole antwortet!

Mir wird ganz warm vor freudiger Erregung. Erst wenn der feind zurückschlägt, fühlt sich der Feldsoldat in seinem Element. Dann erwacht jenes zweite Gesicht der Schlacht, die Sinne werden überwach, instinkthaft alles Tun und Lassen. Wenige Minuten zuvor hatte ich scherzhaft zu Zoese gesagt: "Ich sinde es langweilig. Das ist ja eine Manöverübung. Der Pole sollte wiederschießen." Vin schießt er wieder. Mit einem Schlage ist alles verändert. Und die Langeweile vorbei.

Unsere Räumboote draußen ändern ihren Kurs. Sie wollen nicht als Zielscheibe dienen, was ihnen keiner verdenken kann. In der Meinung, daß die Boote auf Land zu lausen würden, sent der Pole die nächsten Schüsse näher ans Ufer: Schrapnells, deren Sprengpunkte in der Luft über See zerpussen. Es sieht harmlos aus, wie ein fröhliches Seuerwerk, deren Zoppot schon so viele am Strande erlebte, in warmen Sommernächten, wenn die Badegäste auf der Terrasse tanzten, bei weicher Musik, mit zärtlichen Frauen, und Beifall klatschten.

Dies aber ist für Joppot neu, und niemand ist da, zu applaudieren. Das tut mir leid. Mir ist, als müste ich die schrill singenden Todesvögel willkommen heißen: "Seid gegrüßt, ihr alten Bekannten! Ihr bringt mir die Jahre der Jugend wieder — Jahre des Krieges, der mich zum Manne gemacht. Der mich gelehrt, euch zu verstehen — euch zu überlisten und euch zu entgehen!"

Da gischt es wieder heran. "Deckung!" rufe ich. Und reiße gleichzeitig ben bei mir ftebenden Sturmführer Rruger gurud

ins Zaus. Fünfzig Meter vom Zaus haut eine Granate in die Böschung.

Das gilt nicht mehr den Schiffen, das gilt uns. Ich erinnere mich, daß ich, als wir herkamen, ein Granatloch an der Secke des Gartens sah. Der Pole ist also eingeschossen. Wieder zischt es heran, dicht über das Gebäude weg hinten in den Acker. Boese stellt seine Beobachtung mit dem Fernrohr ein. Wir sammeln uns im Sof.

Wieder ducken sich unwillfürlich die Röpfe der jungen Soldaten. Aber nun zieht es höher über uns weg und reißt einen Garten in Steinsließ auseinander. Die Sonnenblumen knicken, und die Aftern wirbeln wie bunte Bälle durch die Luft. Süt' dich, schönes Blümelein!

170ch höher singt die Aurvenbahn und läßt ihre Fracht hinter Marienthal fallen: eine schwarz-braune, gewaltig qualmende Rauchwolke steigt im 1711 empor — ein Tankwagen von uns ist getroffen.

Wir halten es für richtig, unsern Aufnahmewagen aus der Gefahrenzone zu bringen. Wir haben nur den einen. Wenn er hin ist, können wir "den Laden zumachen". Und das wollen wir nicht. Also Rückmarsch.

Schnell huschen unsre beiden Sahrzeuge über die Söhe, die der Pole einsehen kann, hinab zur Joppoter Straffe. Bei Marienthal nehmen wir ein paar Frauen mit, die ganz erschreckt am Wegrand stehen und winken. Sie waren gekommen, das Dieh zu versehen, da suhren ihnen die Granaten zwischen die Säuser. Tun sind sie froh, mit uns schnell wegzukommen. Sie sind im Augenblick, das ist verständlich, ein wenig verzagt. Wir können sie mit voller Gewissheit trösten: es dauert nur noch wenige Tage, dann schickt der Pole keine Granaten mehr. Dann ist es aus mit ihm. Und sie können wieder in Ruhe und Frieden ihre Säuser beziehen.

Um Nachmittag werden wir militärisch eingekleidet. Bis dahin hatten wir den Brieg als Berichterstatter in unserm

Räuberzivil geführt. Mun tragen wir das Danziger Wappen am Stahlhelm und die Danziger rot-weiße Rokarde. Auch wir wollen mithelfen, wie alle Danziger Rameraden, daß die Embleme der "Freien Stadt" recht bald in die Soheitszeichen des Großdeutschen Reiches umgewandelt werden können.

Wir erhalten auch Waffen, Karabiner und Pistolen. Aber unsere eigentliche Waffe in diesem Kriege, den wir als Berichterstatter des Großdeutschen Kundfunks mitmachen, wird doch das Mikrophon bleiben. Wir wollen es mit der kämpfenden Truppe vortragen und immer dabei sein, wenn es gilt, der Seimat zu künden, was ihre Soldaten draußen an der Front für Deutschland und den Führer vollbringen.

### Im befreiten deutschen Land

Während vor Goingen die Front unverrückt stand, hatten die Divisionen der deutschen Wehrmacht im Süden von Danzig bereits ein breites Verbindungsband zwischen Pommern und dem Danziger und ostpreußischen Gebiet hergestellt. Der Korridor unseligen Angedenkens hat endgültig aufgehört zu bestehen. Die Bahnlinie von Schneidemühl nach Dirschau, die Sauptwerbindungslinie zwischen dem Keich und Ostpreußen, ist ganz in unserer Sand. Zwar ist es den Polen gelungen, die großen Weichselbrücken bei Dirschau zu sprengen. Aber schon sind unsere Pioniere dabei, eine neue Brücke zu bauen.

5. September

Dem befreiten deutschen Land gilt diesmal unser Besuch. Als wir abfahren, sammeln sich auf dem Seumarkt grade die Volksdeutschen aus Dirschau, um in ihre Seimat zurückzukehren. Danzig ist ja in diesen Wochen zu einem großen Slüchtlingslager für alle die geworden, die vor dem Terror der Polen aus dem westpreußischen Lande flüchten mußten. Tun können die Kücktransporte beginnen. Seute geht der erste Jug mit 150 Deutschen nach Dirschau zurück. Männer, Frauen, Kinder, Greise — mit Rossern, Körben, Decken, Taschen und Kartons bepackt, warten alle auf den Augenblick, in dem es losgeht. Freude steht auf allen Gesichtern, und alle sprechen nur von dem einen: wie es daheim aussehen mag. Der so lang ersehnte Augenblick ist nun wirklich

da: es geht heim, einem neuen Leben zu unter dem Schutze des Großdeutschen Reiches.

Wir fahren zunächst nach Schöneck, das etwa sechs Kilometer jenseits der bisherigen Danziger Südgrenze liegt. Alle Dörfer im befreiten Gebiet haben sich mit Sakenkreuzfähnchen geschmückt. Jedes deutsche Saus zeigt nun stolz die Symbole des Reiches. Und deutsche Männer halten Wacht auf der Strasse.

Unvergefilich ist mir jener eisgraue, wohl an die 70 Jahre alte Bauer, der mit der Joppe angetan und der einfachen Ohrenmüge auf dem Kopf, das Gewehr umgehängt, auf der Straße seines, nun wieder deutschen Dorfes Posten stand. Die Jungen hatten flüchten müssen, um nicht zum polnischen Militärdienst geprest zu werden oder waren wohl gar mit Gewalt abgeführt worden — da hatten sich die Alten zusammengetan und einen deutschen Selbsischung aufgestellt. Bestürzt waren die polnischen Beamten über Nacht getürmt. Deutsche Männer wachten nun darüber, daß nicht zulent noch polnische Kachgier an deutschem Volksvermögen oder an deutschen Volksgenossen sich vergriff.

Schöneck, die alte deutsche Johanniterstadt mit Burg und Mauer, war der Mittelpunkt dieser Selbstverteidigung. Bis 1920, als man die Stadt gegen den Willen ihrer Bewohner vom Mutterlande abtrennte, war Schöneck fast rein deutsch gewesen. Daß das Deutschtum sich unter der Polenherrschaft nicht hatte verdrängen lassen, davon zeugt der schöne Vleubau der deutschen Schule, den man links der Straße kurz vor der Stadt zu Gesicht bekommt. Ein freundliches, schlichtes, mit Liebe in die Landschaft gesügtes, blinsauberes und anheimelndes Gebäude mit Garten und Spielplan, 1936 erbaut — hier wurden etwa hundert deutsche Kinder unterrichtet. Die Schule bildete für Schöneck und Umgebung einen treuen Sort des Deutschtums und erleichterte den in und um Schöneck wohnenden Deutschen das Ausharren.

In dem kleinen Städtchen ift alles auf den Beinen. Jubelnd begrüßt man jedes deutsche Sahrzeug und will uns gar nicht wieder weg lassen.

Die Frauen erzählen uns, wie man sie in den letten Tagen des August noch gezwungen hatte, Schützengräben für die Polen auszuheben. Über dann hatten die bis dahin so großspurigen Serren angesichts der beherzten Saltung der deutschen Bevölkerung plönlich das Laufen gekriegt. Als lettes Seldenstück ließen sie noch eine Reihe von Brücken in die Luft gehen und suhren mit dem Schweselgestank ihres unsinnigen Zerstörungswerkes ab wie seige Brandstifter in der Nacht.

Auch die Brücke an der Straße nach Preußisch-Stargard südlich Schöneck ist da, wo sie die Kisenbahnlinie überquert, gesprengt. Wir treffen hier ein Wehrmachtsfahrzeug, das wie wir zur Umkehr gezwungen wird. Es sind Samburger, die ihre Division, von der sie abgekommen sind, in Preußisch-Stargard wiedersinden wollen — der erste Vorläuser der schnellen Truppen, die General Gudersan bis hier herauf geworfen hat.

Während die Sahrzeuge wenden, stehe ich abseits. Die schwermütige Stille der westpreußischen Landschaft umfängt mich. Die weitgestreckten Selder, in langen Bodenwellen sich hebend und senkend, fallen bier ab zu einer Schlucht, in der die Wasser des Aleinen und des Großen Borownasees ruhen. Drüben ist Wald, der das Auf und Ab der sich wiegenden Selder im unermesslichen Revier seiner tiesen grünen Stille sachte verströmen läßt. In der Enge zwischen den beiden Seen führt die Straße hindurch und kreuzt mit einer Brücke die eingleisige Bahnstrecke, die denselben Weg nimmt.

Als ob eine mächtige Sauft von oben auf die Brücke gesichlagen hätte, liegt die Fahrbahn, von ihren Pfeilern abgesprengt, auf den Schienen. Wir müssen zurück und in großem Bogen nach Often ausholen, um einen andern Weg

nach Preußisch-Stargard zu finden, deffen Brücken behelfemäßig gangbar gemacht find.

Links und rechts von der Straffe liegen zwischen den Dörfern die kleinen Solzhäuser polnischer Siedler, regellos hingewürfelt über das Land mit der Aufgabe, ihm seinen deutschen Charakter zu nehmen.

Der Typ dieser Siedlerhäuser ist überall der gleiche. Sie sind sozusagen von der Stange geliesert worden. In der Korm des hölzernen Blockhauses mit Vorlaube und den gekreuzten Kirstbalken glaubten die Polen eine uralte polnische Bauweise zu neuem Leben zu erwecken. In Wirklichkeit handelt es sich um eine urgermanische Laussorm. Nur hätten wohl deutsche Lände alles sester gefügt und tieser gegründet und Laus und Sof und Acker zur Linheit zusammengeschlossen. Was die Polen hingesent haben, sieht so dünnwandig und bescheiden, so behelfsmäßig und so wenig erdverbunden aus, daß sich niemand wundern würde, wenn ein Sturmwind den ganzen erbärmlichen Zauber polnischer "Kolonisation" davonfegen würde.

Die Bewohner sind bei Kriegsausbruch auf und davon. Dor den anrückenden deutschen Truppen sind sie in die Wälder gestohen und kommen nun mit ihren Panjewagen, drauf Sack und Pack und Rind und Regel Plan gesunden, wieder zurück, nachdem sie merken, daß die Greuelmärchen, die man ihnen von den Deutschen erzählt hat, Schwindel sind. Armselige Kreaturen, die ausbaden müssen, was die Warschauer Machthaber ihnen bereitet haben.

Jur Mittagsstunde sind wir in Preußisch-Stargard. Sier war ich vor zwölf Tagen mit der Bahn durchgefahren. Polnische Soldaten hielten damals den Bahnhof besent, polnische Beamte forderten mit der markierten Serablassung eines großen herrn die Jahrkarten: "Prosche, Billjetti!" Das Aussteigen war für einen Deutschen verboten, und wer einen volksbeutschen Bruder hätte grüßen wollen, wäre verhaftet worden.

Wo war all die Ferrlichkeit geblieben?!

Leer stand die Kavalleriekaserne. Sier hatte das polnische Chevaupleger-Regiment Vr. 2 in Garnison gelegen. Sosort zu Kriegsbeginn war es ausgerückt. "Gestern noch auf stolzen Rossen ..." Zur Stunde, da wir ihre Unterkünste betraten, war das Regiment bereits bis zum letten Mann ausgelöscht. Was nicht gefallen war, befand sich in deutscher Gesangenschaft. Die Stargarder Chevauplegers gehörten mit den Ulanen aus Bromberg und Graudenz und den Schügen zu Pferde aus Kulm zu jener Kavalleriebrigade Pomorska, deren völlige Vernichtung durch das Panzerkorps des Generals Guderian unser Seeresbericht vom 7. September bekannt gab. Die kurze, nur fünf Tage zählende Kriegsgeschichte des Regiments beleuchtet blizartig die Katastrophe der volnischen Urmee im Korridor.

Mus Gefangenenaussagen wiffen wir, daß das Regiment am ersten Tage zur Aufnahme bes fluchtartig gurudgebenben polnischen Jägerbataillons Vir. 2 gegen Dirschau angesetzt wurde. Mit Zähigkeit und Mut hielten fie aus, von deutschen Danzern und Kliegern aufs schwerste bedrängt. Sinhaltend kämpfend folgten sie den fliebenden Jägern. Un der Weichsel ereilte sie das Verhängnis. Deutsche Bomber stürzten über fie ber und vereitelten den Sluffübergang. Huch der fühne Versuch, schwimmend bas rettende Ufer zu erreichen, nifflang. Das Waffer verschlang die gälfte des Regiments. Linzeln, in fleinen Gruppen tasteten die Reste durch Wälder und Kelder, um sich nach Bromberg durchzuschlagen, Doch schon fließen sie auch hier auf deutsche Gewehre. Was nun noch übrig blieb, war am Ende der Kraft. In den deutschen Gefangenensammelstellen kam erft wieder ein Bissen Brot über ihre Lippen und Schlaf in ihre ausgepumpten Körper. "Die boben Verlufte, die dieser Truppenteil erlitten hat", so besagt eine amtliche Erganzung zum Beeresbericht, "find darauf zurückzuführen, daß er sich außerordentlich tapfer geschlagen

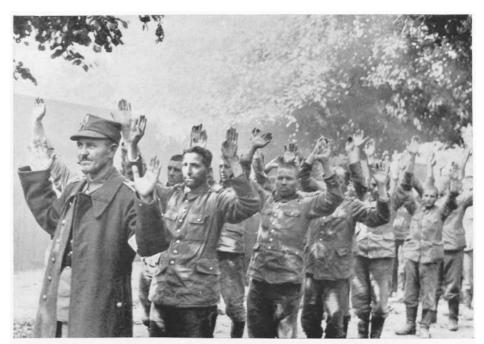

Die Besagung ber Westerplatte ergibt sich . . .

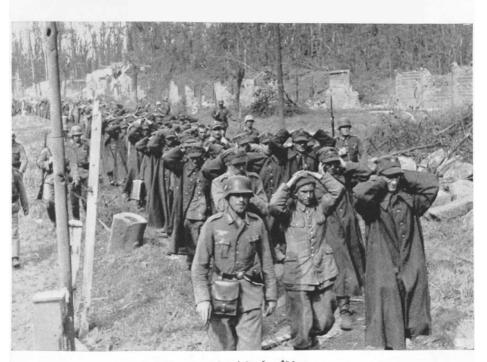

. . . und wird abgeführt



Mach ber Übergabe: Die weiße Sahne an ber Kaserne auf ber Westerplatte Deutsche Sanitätssoldaten geben vor, um von den Polen die Verwundeten zu übernehmen



Berichlagener polnischer Bunter auf der Westerplatte

hat. Er hat damit eine Saltung gezeigt, die von den deutschen Soldaten anerkannt wird."

Vie wieder würden polnische Reiter durch die Straßen Stargards reiten. Es gab keine Chevauplegers mehr. Und doch war noch keine Woche vergangen, seit sie ihre Garnison verlassen hatten. Voch hingen polnische Schilder und Wegweiser für Truppenteile und militärische Dienststellen an den Straßenkreuzungen, wie man sie in den Tagen der Mobilmachung aufgehängt hatte: Regimentsnummern, Stabsquartiere, Verpflegungsämter ...

Vichts war geblieben als die leeren Yamen und Zeichen. Auf dem großen viereckigen Marktplan, der das alte Bild aus deutscher Zeit mit dem Rathaus in der Mitte bewahrt hat, marschiert eine motorisierte Division — Bradschügen, Spähwagen, Panzer — die ganze geballte Braft der "Schnellen Truppen". Die Motoren knattern und dröhnen. Die Maschinen schieben sich dicht zu einander und halten: eine Wagenburg aus Stahl und Kisen.

Die Bewohner, Deutsche und Polen, stehen und staunen. Die Kinder sind begeistert. So etwas hat man noch nie gesehen. Es ist eine Sensation für das Städtchen und gleichzeitig eine Demonstration von deutscher Macht und Größe, vor der alle polnische Schaumschlägerei zu nichts vergeht.

Die Stadt ist völlig unversehrt in unsere Sand gefallen. Schon hängen Sakenkreuzsahnen an allen deutschen Säusern und Geschäften. Die polnischen Inschriften verschwinden, und die alten deutschen, so lange verbotenen, tauchen wieder auf. Stargard wird im Vu wieder, was es war: Preußisch Stargard. Das heißt: ein deutsches Stargard! Schon sind politische Leiter der VISDUP aus Danzig eingetroffen und übernehmen die Umtsgeschäfte der städtischen Behörden. Die polnischen Soheitszeichen, Symbole einer widerrechtlich angemaßten Gewalt, sinken in Staub. Der deutsche Udler, horstend auf dem Sakenkreuz, regiert die Stadt.

Gleichzeitig trifft eine motoristerte Kolonne der Danziger NSV ein. Dampfende Seldküchen, an Personenwagen angehängt, mit frischem Brot beladene Sahrzeuge. Ein Lautsprecher kündet die sosortige Ausgabe von Essensportionen an. Im Nu sind die Sahrzeuge belagert von Sunderten von Menschen. Aus allen Säusern eilen sie herbei mit Töpfen, Schüsseln und Krügen.

Man gibt zuerst den Deutschen. Aber auch die Polen erbalten ibr Teil.

Gefährlich wird das Gedränge an den Brotwagen. Eine BDM-Führerin aus dem Ort — nun darf sie sich als solche bekennen — nimmt sich der Frauen und der Alten an. Bald deutsch, bald polnisch sprechend, mahnt sie zur Ruhe und sorgt für Ordnung. Schließlich, als sie sich nur noch von polnischen Einwohnern umgeben sieht, geht sie ganz ins Polnische über, da sie es von früher gar nicht anders kennt, als in ihrer Gegenwart ausschließlich polnisch zu sprechen. Denn wer deutsch zu sprechen wagte, wurde ja bedroht und womöglich geschlagen. "Serriesses!" ruft sie plöglich, "jent schlabber ich polnisch, und wir sind doch deutsch!"

Sie können es noch gar nicht fassen, die Deutschen am Ort, die zwanzig Jahre unter der polnischen Willkürherrschaft ausgehalten haben, daß ihre Stadt nun wieder deutsch ift.

Ich stehe mit zwei alten Mütterchen zusammen, denen die Tränen vor Freude über das zerfurchte, jest ganz verklärte Gesicht laufen. Sie reden auf mich ein — stammeln sinnlose Worte — was sollen sie nur sagen in ihrer übervollen Serzensfreude?!

\*

Daß in diesen allerersten Tagen der Beseitung Sahrten durch das eben eroberte Gebiet nicht ohne Gefahr waren, sollte unsere Aundfunk-Kolonne, glücklicherweise nicht an

sich felbst, bei einem Besuch des befreiten Karthaus am nächsten Tage erfahren.

In den ausgedehnten Wäldern der Kaschubei saffen noch erhebliche Reste der zersprengten polnischen Truppenteile. Sie benunten die Nacht, um auf den Landstraßen Tretminen zu legen, die unsern marschierenden Goldaten, vor allem den Sahrzeugen, zum Verderben werden sollten.

Solche Tretminen waren auch auf der Straße nach Karthaus ausgelegt. Ihr Opfer wurden aber nicht unsere Soldaten, sondern die Polen selbst.

Einer der mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel beladenen Panjewagen, auf dem eine polnische Bauernfamilie, die gestüchtet war, in ihr Gehöft zurückzukehren versuchte, fuhr auf eine der Minen. Der Erfolg war grausig. Der Wagen mit Pferden und Menschen, mit Frauen und Kindern, wurde in die Luft geschleudert und die zur Unkenntlichkeit zerrissen. Die Kameraden vom Kundfunk, die kurz darauf die Stelle passierten, fanden die Keste von Menschen, Tieren und Sausrat zum Teil in den Bäumen hängend, zum Teil weit über das Seld in schaurigen Sexen verstreut.

Man wird verstehen, daß unsere Wagenbesatzung bei der Weiterfahrt die Straße scharf aufs Korn nahm und sich von dem sandigen Sommerweg am Kande der Pflasterung, wo Minen am leichtesten zu verbergen sind, peinlich fernhielt.

# Übergabe der Westerplatte

7. Geptember Der 7. September brachte uns das lang erwartete Ereignis der Übergabe der Westerplatte.

Nachdem außer der Artillerie noch schwere Minenwerser herangeholt worden waren, sollte am Morgen eine neuerliche Beschießung erfolgen. Wir waren deshalb frühzeitig in Weichselmunde. Auf den marschigen Wiesen zwischen Weichselmunde und Seubude hatten die Geschütze ihre Seuerstellung. Die Minenwerser waren auf nahe Entfernung herangrückt.

Deutlich konnte man, als die Beschießung begann, die steile Bahn der Minen mit dem Auge verfolgen. Man sah sie vom Kulminationspunkt, wo sie für einen Augenblick stille zu stehen scheinen, wie Raubvögel über ihrer Beute, schweren schwarzen Paketen gleich auf das Gelände der Westerplatte herabstürzen. Gewaltige Detonationen folgten. Die Beschiestung galt der hinter dem Wald gelegenen Kaserne, wo sich die Besahung einen festen, schwer zu nehmenden Stünpunkt geschaffen hatte, der auch durch das Bombardement der Stukas nicht völlig erschüttert worden war.

Ich drang mit dem Mikrophon bis zu den vordersten Posten ber SS-Seimwehr vor. Sie lagen hinter einer Barrikade von schweren Balken, Gisenschienen und Erde, die sie nächtlicherweile quer über den Jugang zur Westerplatte errichtet batten.

Von hier aus beobachte ich und spreche einen Bericht, den verwüsteten zerschossenen Waldstreifen unmittelbar vor Augen. Rechts im niedrigen Gestrüpp der Dünen liegen ein paar tote Polen, die am ersten Tage gefallen sind.

Bis vor kurzem hatte der Pole noch vorn im Wald gesessellen und, auch von den Bäumen herunter, ein wohlgezieltes Gewehr- und MG-Feuer nach hier unterhalten. Unser Aufnahmewagen, der bis dicht an die Barrikade heran vorgesahren war — Intendant Boese hielt es mit der Devise: Kan an den Feind! —, wurde von den kommandierenden Ofsizieren sehr schnell in eine gebührliche Entsernung nach hinten gewiesen. Denn niemand verspürte Lust, das seindliche Seuer aufs neue herauszufordern. Glücklicherweise war unser Babel lang genug, so daß ich meinen Posten nicht auszugeben brauchte.

Es kamen nur noch vereinzelte Schuffe herüber. Die Vermutung lag nahe, daß der Gegner auf Grund der neuerlichen Beschießung weiter ins Innere des Geländes zurückgegangen war.

Ein gewaltsamer Erkundungsvorstoß, den ein Marineskurmtrupp in einer Zeuerpause unternahm, ergab denn auch, daß der Wald vorn geräumt war und der Pole offenbar alles, auch seine Sicherungen, in das feste Gebäude der Kaserne zurückgenommen hatte.

Es waren prächtige Kerle, die Männer der Marinesturmkompanie! Sie hatten schon am ersten Tage ihr Leben todesmutig eingesent und stießen heute mit der gleichen Todesverachtung wieder in das verfilzte Dickicht vor, wo der Tod binter jedem Strauch lauern konnte.

Aber bevor in den Wald nicht eine Bresche geschlagen war, die freies Schuffeld auf die Kaserne eröffnete, war es unmöglich, gegen dieses Bollwerk der Polen wirksam vorzugehen. Es wurde daher der Versuch gemacht, den Wald abzubrennen.

Don Weichselmunde führt ein Eisenbahngleis auf das Gelände der Westerplatte. Es war merkwürdigerweise trom aller Beschießungen unversehrt geblieben. Auf diesem Gleis wurde jent ein Jug aus zahlreichen Güterwagen zusammengestellt, der von rückwärts durch die Maschine so weit wie möglich nach vorn in den Wald gedrückt werden sollte. Der vorderste Wagen war mit Sandsäcken zu einer Art sahrbaren, schufssicheren Unterstand ausgestaltet worden. Der zweite Wagen war ein gefüllter Tankwagen.

Ein paar beherzte Männer der Marine und Pioniere beseiten den vordersten Wagen, und der Jug fuhr langsam an. Wagen für Wagen schob er sich vorwärts auf das feindliche Gelände. Jent hatte die Spine wie der Ropf einer langsam friechenden Raupe den Wald erreicht und tauchte darin unter. Die nächsten Wagen — fünf — acht — zehn — verschwanden.

Immer tiefer hinein in das undurchsichtige Gestrüpp geht die Sahrt. Der Jug ist jent in seiner ganzen Länge aus der Deckung heraus, so daß die hinten sahrende Maschine auf der Söhe unserer Posten anlangt. Aber noch immer nicht geben die Männer vorn das verabredete Jeichen zum Salt. Jür uns alle, die wir zurückgeblieben waren, beklemmende Momente, die Tapferen am Seinde allein zu wissen.

Da ertönt der Pfiff, das Signal zum Salten. Der Zug steht. In dem gleichen Augenblick geben rechts und links neben dem Bahngleis zwei flammenwerfertrupps der Pioniere vor, gedeckt durch leichte Maschinengewehre. Die Männer vorn, uns unsichtbar, koppeln die beiden ersten Wagen ab und seine Abfüllpumpe in Betrieb. Dann ziehen sie sich zurück, während die beiden flammenwerfer den auslaufenden Brennstoff mit einigen Feuerstößen zur Entzündung bringen. Schwarzqualmend brennt die Masse, im Viu zu einem gewaltigen Flammenmeer anschwellend.

Inzwischen zieht der Bug zurück. Auf den Puffern eines Wagens bringt man einen Toten mit. Es ist einer von den

tapferen Marinefoldaten, die am ersten Tage beim Sturm gefallen waren und vorn im Wald lagen, ohne daß man sie bisher hatte bergen können.

Die Tatsache, daß keine Gegenwehr der Polen das kühne Unternehmen störte, ist ein sicherer Beweis dafür, daß der Gegner den Wald ganz geräumt hat und nur noch die Raserne besent hält. Immerhin muß die Wirkung der Aktion noch abgewartet werden. Die Raserne zu nehmen, ist sehr schwer, da vor ihr etwa zweihundert Meter freies Schußfeld liegen, das die Polen aus den betonierten Rellern des Gebäudes gut beherrschen können. Sier kommt im MG-Seuer niemand drüber weg.

Während wir noch abwartend beim Stabe verweilen, dringt von hinten die Nachricht durch: der Pole zeigt die weiße Sahne! Man hat vom Leuchtturm in Neusahrwasser beobachtet, wie aus dem Kasernengebäude ein weißes Tuch herausgehängt wurde.

Unser Leuer schweigt. Es ist 10 Uhr 15.

Linige Zeit vergeht in gespannter Erwartung.

Ift es wahr? Ober nur eine Sinte?

Inzwischen sind von Neusahrwasser her der Kommandeur des Küstenschunges, Korvettenkapitän Sornack, und Sturmhauptführer Marckwardt von der Marine SU in einem Boot zur Westerplatte übergesent und haben von dort aus auf kürzestem Wege die polnische Kaserne erreicht. Die Polen sind bereit, sich bedingungslos zu ergeben.

Schnell find die nötigen Abmachungen besprochen.

Unsere Truppen bilden einen Kordon am Jugang zur Westerplatte, ein bewassnetes Spalier rechts und links der Straße. Wir brauchen nicht lange zu warten. Von drinnen kommen in Rolonne wassenlos die Polen mit ihren Ofsizieren, alle die Sände hochhaltend. Auf ihren Gesichtern steht die Viervenzermürbung zu lesen, die sie auf ihrem verlorenen Posten in den letzten Tagen durchgemacht haben.

Sie werden einzeln auf Waffen durchsucht und dann auf ein paar freie Rasenpläne vor den Wällen der Sestung gebracht, wo sie sich sichtlich erleichtert niederlassen und schnell wieder ausleben. Sie sind heilfroh, unserm erneuten Ansurm entgangen zu sein. Denn das wäre das Ende gewesen. In der warmen Mittagssonne, bei der friedlichen Rube, die eingetreten ist, völlig unbelästigt von unsern Soldaten, löst sich ihre Frampshafte Spannung. Bald hört man sie lachen und scherzen. Es sind kast alles junge Burschen, die sich freuen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Sie säubern ihre Bleidung, einige rasieren sich, andere, völlig übermüdet, schlafen und vergessen, was um sie ist.

Die Offiziere sind von unsern Stabsoffizieren beiseite genommen worden. Sie sügen auf einer aus Birkenstämmen gezimmerten Bank, die aus irgendeinem der Laubengärten von Weichselmünde stammt; man bringt ihnen Bierstaschen und Zigaretten. Sie trinken und rauchen, hastig und aufgeregt. Alle sprechen deutsch und geben bereitwillig auf die Fragen unserer Offiziere Auskunft. An Sand von Plänen erklären sie die von ihnen getrosfenen Verteidigungsmaßnahmen und die Ausstellung ihrer Wassen. Der Leuerwerkeroffizier, der sließend deutsch spricht — er hat als Pionier im deutschen Seer gedient —, gibt unsern Pionieren genaue Ausklärung über die Lagerung der Nunition, Vorhandensein von Minen und dergleichen.

Mur der Kommandant fehlt noch.

Er ist zurückgeblieben, um sich für die formelle Übergabe des Plages, für den er verantwortlich war, in Gala zu werfen — "vornehm" bis zulett.

In dem Augenblick, als bei uns General Eberhardt, der Befehlshaber der Danziger Truppen, erscheint, sieht man den polnischen Kommandanten, eine schlanke Keiterfigur, durch den zerschossenen Wald herankommen. Er trägt seine Paradeunisorm, dunkelblau mit roten Ausschlägen und breiten roten

Streisen an den Sosen, auf dem Kopf die Konsederatka, die hohe tschapkaähnliche Müne mit dem vierectigen Kopfdeckel und dem breiten Lederschirm. Ein Orden ziert seine Brust. Den Degen in der blanken Scheide trägt er nach Art der Polen waagerecht mit der linken Sand. Er tritt salutierend, zwei Finger an den Münenschirm legend, vor den General, der ihm die Sand gibt und ihn zu seiner tapferen Saltung beglückwünscht. In soldatischer Anerkennung beläst er ihm seinen Degen — eine ritterliche Geste, die im Geiste einer ehrlichen, hochgesinnten Kriegsführung erfolgte, wie sie der deutsche Soldat gewohnt ist — die anzuwenden, allerdings im polnischen Feldzug selten genug Gelegenheit war.

Während sich dies alles abspielt, sind Intendant Boese und wir beiden Sprecher mit dem Mikrophon immer "mittenmang". Sin und her geht es zwischen den Gruppen der Gefangenen, der Offiziere und unserer Soldaten, denn überall gibt es die interessantesten Gesprächsfenen aufzufangen.

Vlachdem alle Gefangenen gesammelt sind, beginnt die Besetzung des von den Polen völlig geräumten Gebiets.

Die polnischen Offiziere dienen unsern Soldaten als Wegweiser in dem zerschossenen Gelände. Die Westerplatte wird zunächst von einzelnen Trupps besenzt, während die Gefangenen als Geiseln Gewähr dafür leisten, daß unsern Leuten kein Schaden durch verborgene Minen oder irgendwelche Sprengvorrichtungen zugefügt wird.

Mit den ersten deutschen Soldaten sind auch wir auf der Westerplatte.

Wir durchschreiten die Mauer aus rotem Ziegelstein, die die Polen rund um ihr Soheitsgebiet gezogen hatten. Es sind nur noch Reste von ihr vorhanden. Dann halten wir uns links am Wasser, da der zusammengeschossene Wald mit seinen Barrikaden und Drahtverhauen fast unpassierbar ist. Intendant Boese läßt sich von dem polnischen Rapitan, der uns

begleitet, berichten. Nach dessen Worten war es hauptsächlich bie moralische Wirkung der Fliegerangriffe und die Furcht, daß sich das Bombardement der Stukas wiederholen könnte, was die Polen den Entschluß kassen ließ, die weiße Sahne zu bissen.

Während unserer Unterhaltung, wobei wir mühsam über ben Schutt des granatenzerpflügten Geländes klettern, das überdies von Blindgängern verseucht ist, ist Wernicke zurückgeblieben. Plönsich höre ich hinter mir einen unterdrückten, aber durchdringenden Kuf: "Landgraf!" Ich drehe mich um und sehe Wernicke mit bleichem Gesicht auf mich zukommen. Im Sintergrund entschwindet ein polnischer Goldat in Richtung auf den Sammelplan der Gefangenen. "Was ist los?" frage ich, "wo kommt der Pole her?" "Das habe ich mich auch gefragt", sagt Wernicke, "als er unversehens vor mir stand, wie aus dem Boden gestampst."

Das war so gekommen: Der Pole hatte sich gegen die Abmachung versteckt gehalten, um der Gesangenschaft zu entgehen — muste aber bald die Zwecklosigkeit seines Tuns erkannt haben. Als unser kleiner Trupp — die ersten deutschen Soldaten, die er sah — sein Versteck passierte, hielt er sich noch hinter einem Mauerrest verborgen. Dann trat er hinter unserm Rücken hervor, um seinen abmarschierten Rameraden unauffällig nachzugehen, und — stand vor unserm, ahnungslos hinter uns her bummelnden Wernicke. Tableau!

3war war der Pole unbewaffnet. Aber wer konnte wissen, ob er nicht eine der bei ihnen so beliebten Lierhandgranaten wursbereit in der Saust verborgen hielt. Andererseits war auch Wernicke ohne Schuswasse. Denn wir hatten, mit unsern Mikrophonen beschäftigt, die Rarabiner bei den Sahrzeugen gelassen. Daß einem jungen Soldaten wie Wernicke, der sich zum erstenmal dem Seind auf wenige Meter, und dazu ohne Wassen, gegenübersah, ein nicht gelinder Schreck durch die Glieder suhr, wird seder Soldat versteben, der eine ähn-

liche Situation durchgemacht hat. Daß er im gleichen Augenblick nach mir als dem erfahrenen Rameraden rief, zeugt von der schönen Rameradschaft, die uns verband. Es war die gleiche Rameradschaft, die in der deutschen Wehrmacht die alten mit den jungen Soldaten Schulter an Schulter kämpfen und sich gegenseitig beistehen ließ.

Übrigens dürfte dem einsamen Polen nicht weniger "mulmig" zumute gewesen sein als unserm Rundsunkmann. Er starrte Wernicke an, wie dieser ihn anstarrte. Es folgte der Ruf — und eine sekundenlange Stille. Dann taten sie beide, was in diesem Kall das beste war: es ging jeder seines Weges. Wernicke zu uns, wohin er gehörte, und der Pole, ohne daß ein Wort gewechselt wurde, dorthin, wohin er gehörte, nämlich schnurstracks zu seinen Kameraden in die Gefangenschaft.

Ein kleiner harmloser Vorfall — gewiß. Aber einer von denen, die der, dem's passiert, nicht so leicht vergist. Zumal es auch ganz anders hätte auslausen können.

Weniger harmlos war ein Erlebnis, das unser Wernicke eine Viertelstunde später hatte.

Mit einigen Kameraden von der Marine, die suchend durch das Gelände trollen, schickt er sich an, die Böschung zur Decke eines Munitionsbunkers hinauszuklettern. Da ruft ein Marinesoldat, der schon oben steht: "Au sein, da hab ich was! Das nehm ich mit!" Dabei hält er mit beiden Sänden einen Blindgänger einer Sliegerbombe triumphierend in die Söhe. "Mensch, schmeiß das Ding weg!" ruft ein anderer entsent. Der Brave, ganz verdaddert, läßt das todbringende Geschoß fallen — es rollt die Böschung herab genau vor Wernickes füße. Der steht wie angewurzelt, starrt das kommende Unheil sasziniert an — und stellt sest, daß er wieder einmal sein sprichwörtliches Schwein gehabt: die Bombe bleibt zehn Zentimeter vor ihm im Grase liegen, unschuldig und friedlich wie eine Büchse Leipziger Allerlei.

Wir hatten inzwischen die alte, noch aus preußischer Zeit stammende Rasematte erreicht. In ihre feste, gewölbte Ziegelmauerung hatte eins unserer Geschosse ein Loch wie ein Scheunentor geschlagen. Auf der mit Gras dewachsenen Plattform, die sich wallartig erhebt, konnten wir mithelsen, die deutsche Reichskriegsstagge zu hissen.

Dann bielten wir Umidau.

Jent sahen wir erst, was das Bombardement unserer flieger und die verschiedenen Beschießungen angerichtet hatten. Für den polnischen Kapitän, der uns begleitete, muß es ein eigentümliches Gefühl gewesen sein, die Stätte wiederzusehen, die noch vor wenigen Stunden eine Sölle der Vernichtung alles Lebendigen gewesen war. Riesige Trichterstrater der Bomben und Minen, die so dicht beieinanderlagen, daß der Boden einer Mondlandschaft glich — zerschlagene Baulichkeiten, deren Trümmer auf Funderte von Metern verstreut den Kindruck eines schweren Kröbebens erweckten—ein wild zersenzer Wald, dessen Baumstümpfe von dem Feuerorkan zeugten, der über sie hingegangen.

Aus einer halb zusammengebrochenen Baracke schlägt uns schwerer Blutgeruch förmlich entgegen. Eine Pritsche im Eingangsraum, wohl für abgelöste Posten bestimmt, ist über und über mit Blut bedeckt, der Erdboden unter ihr gradezu mit Blut getränkt. Sier muß ein schwer verwundeter Pole sein Leben geendet haben.

Die Kaserne, das Sauptbollwerk der Besatzung, ist in ihren oberen Stockwerken völlig wegrasiert. Nur das Erdgeschosssteht noch in den Umfassungsmauern. Der Keller aber ist wohlerhalten. Dort sinden wir die schweren Maschinengewehre der Polen seuerbereit mit eingezogenen Gurten in den Kellersenstern, die durch Sandsäce gesichert sind. Daneben liegt Munition, Gasmasken, Verbandmaterial, Zwieback, Schmalz. Sier haben die Polen bis zum Augenblick der Übergabe ausgehalten.

Vieben der Kaserne, zum Meer hin, ein wüster Trümmerhaufen. Schweres Balkenwerk, zerbrochen, Zement, Kisen, Erde, zerstampft, allerhand militärisches Ausrüstungszeug, zu einem einzigen Brei zusammengehauen — und dazwischen ein zerquetschter Soldat. Erst, wie wir einen Meter davorstehen, bemerken wir es. Das war einmal der Vachrichtenbunker der Polen. Ein Bombenvolltreffer hat ihn erledigt. Unten liegen noch zwölf Mann. Als der polnische Kommandant mit den deutschen Stabsofsizieren herankommt, bleibt er in militärischer Saltung stehen und salutiert vor seinen Toten.

Vorne im dicht verfilzten Gehölz liegen unsere Toten. Es sind die, die beim ersten Sturm sielen. Damals, am I. September, war die Sturmkompanie der Marine durch eine Bresche in der Mauer ungehindert auf das polnische Gelände gelangt. Satte dann auch, ohne Verluste zu haben, die freie Fläche zwischen Mauer und Wald überquert. Im Wald aber, von draußen unsichtbar, saßen die Polen. Unsere Deutschen liesen ihnen sast in die Arme und wurden auf nächste Entsernung von ihrem MG-Seuer gesaßt.

VInn trugen die Kameraden die toten Selden heraus, denen einige Tage später im waldumfränzten Ehrenfriedhof Silberhammer bei Langfuhr eine ergreifende militärische Totenfeier unter Unteilnahme der ganzen Danziger Bevölferung gebalten wurde.

\*

Die Westerplatte ist genommen! Die Westerplatte ist wieder deutsch!

Am liebsten wären die Danziger allesamt herausgepilgert, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen. Denn die Westerplatte, das war für sie früher gewesen, wie der Prater für Wien, oder wie für Berlin der Wannsee (nur viel schöner!): eine volkstümliche Erholungsstätte mit Parkanlagen, mit Gaststätten und Militärkonzert, mit dem wunderschönen Strand, den Molen und dem Kaisersteg, der weit vorsprang in die Danziger Bucht und einen einzigartigen Rundblick über See gestattete. Es hingen so viele freundliche Gefühlswerte an der Westerplatte. Das war mit der Besenung durch die Polen und mit der Umgestaltung zu einem militärischen Munitionsdepots alles zunichte gemacht worden. Es hatte auf Danzig wie ein brutaler Fausschlag gewirkt. Der freundliche Begriff der Westerplatte war zu einer sinsteren Drohung für Danzigs Schicksal geworden.

Die vertragswidrige Befestigung der Westerplatte wurde nach der Linnahme einwandfrei sestgestellt. Sierüber besagt eine amtliche deutsche Meldung: Die Westerplatte durste Polen nach den zwischen der Freien Stadt Danzig und Polen getroffenen Abmachungen nur zur Anlegung eines Munitionsdepots benugen. Tatsächlich hat Polen die Westerplatte stark besestigt und wie solgt bewassnet: Minenwerser, Panzerabwehrkanonen Kaliber 3,7 cm, Geschütze, aus denen Veusahrwasser beschossen wurde, schwere Maschinengewehre, in fünf Sauptbunkern sest eingebaut und auf Schlitten montiert, sowie zahlreiche leichte Maschinengewehre.

Vinn war der Alpdruck von der Stadt genommen. Gauleiter Forster bestimmte, daß die Westerplatte in Jukunft wieder werden sollte, was sie gewesen: freudespendendes Kiland für Danzig und seine Besucher.

Alsbald nach der Besetzung begannen die Aufräumungsarbeiten. Wir waren einige Tage später zusammen mit Professor Kitter von der Usa, der von Bolberg als Fliegermajor berübergesommen war, noch einmal auf dem umstrittenen Gelände. Sunderte von polnischen Briegsgesangenen waren dabei, die Spuren des Rampses zu beseitigen. Die verschütteten polnischen Goldaten des Vlachrichtenbunkers waren herausgegraben und bestattet worden. Man war dabei, die

Wege wieder fahrbar zu machen und die Trichter zuzuwerfen. Der verwüstete Wald wurde gefäubert.

Aber es muß Zeit vergehen, bis die schlimmsten Wunden der Erde sich schließen. Bis neue Bauten an Stelle der zertrümmerten alten wieder freundlichen Willsomm bieten. Bis das alte fröhliche Treiben, wie es vor dem Weltkrieg bestand, wiederkebren kann.

Dann wird ber blutige Rampf um dieses Stud Erbe am Oftseeftrand nur noch Erinnerung fein.

Und nur die Polengräber werden unsere Kinder mahnen, daß hier einmal fremde Macht auf dem Boden einer der deutschesten Städte gewagt hatte, Juß zu fassen, und blutig, als der Tag der Abrechnung gekommen war, hinausgeworfen worden war.

## Großadmiral Raeder in Neufahrwasser

9. September

Jwei Tage später traf Großadmiral Raeder in Meufahrwasser ein, um die tapferen Marinetruppen zu besichtigen, die um die Westerplatte gekämpft hatten.

Viemand dürfte sich mehr über die Einnahme der Westerplatte gefreut haben als die Einwohner von Veusahrwasser. Denn sie konnten nun wieder in ihre verlassenen Wohnungen zurücklehren und waren der gefährlichen Vlachbarschaft jenseits des Stromes für alle Zeiten ledig. Sosort ging man an die Wiederherstellung der entstandenen Schäden. Die Säuserfronten, deren Pun durch die Erschütterung herabgefallen war, wurden ausgebessert, die Senster und Läden erhielten neue Blasscheiben. Das alte Leben kehrte wieder ein.

Als ein gefahrloses kriegerisches Schauspiel genoß man das täglich sich erneuernde Geschünfeuer der "Schleswig-Solstein", die die Rohre ihrer zwillingstürme jent auf Goingen und Sela gerichtet hatte und Salve auf Salve rollend zum Polen hinüberschickte.

So war es auch an dem Vormittag des 9. September. Unter strahlend blauem simmel, wie ihn nur der September zu bescheren vermag, entwickelte sich ein bewegtes Bild am Bollwert oberhalb des Leuchtturms, das ganz durch unsere Kriegsmarine bestimmt wurde. Eine Käumboot-Flotille mit dem Sührerboot an der Spige war von See eingelausen und

hatte am Kai festgemacht. Lustig flatterten ihre Signalwimpel am Mast, und folz grüßten vom Seck die Reichskriegsslaggen die ruhmgekrönte Schwester drüben auf der Westervlatte.

Rutter mit Offizieren und Matrosen suhren hin und her, auswärts nach Weichselmunde oder herüber zur "Schleswigsolstein", die in dem von den Polen herrührenden Munitions-Sasenbecken der Westerplatte, grade gegenüber dem Leuchtturm, vor Anker lag. Die Rohre in spinem Winkel nach Westen gerichtet, seuerte sie in regelmäßigen Abständen, als wäre es ein Übungsschießen, ihre singenden Granaten seindwärts.

Auf dem Kai selbst sammelten sich die Mannschaften der Marinesturmkompanie in seldgrauer Unisorm mit den gekreuzten gelben Ankern auf den Schulterklappen und eine Abteilung des Danziger Küstenschunges in Erwartung des Großadmirals. Sinter der Absperrung staute sich die Bevölkerung. Es hatte sich schnell herumgesprochen, daß etwas Besonderes bevorstand.

Gewaltig frachten währendem unentwegt die Abschüsse, zumal wenn alle vier 28-cm-Rohre des Schulschiffes zuckend zu gleicher Zeit Leuer gaben. In dunkelbrauner Wolke stiegen die Pulvergase, ausgestoßen von den Mündungen der Rohre wie der seurige Atembauch eines Giganten, den Mast des Schiffes verhüllend, in die Sohe. Gern tonten dumpf die Detonationen der Einschläge. Zwischen den Abschüssen hörte man deutlich übers Wasser das Poltern der leeren Kartuschbülsen, die aus den Panzerturmen abbefördert wurden.

Gegen II Uhr schwieg das Seuer. Die Rohre streckten sich, wie Tiere, die sich satt gefressen haben, in ihre horizontale Ruhelage. Bootsmannspfeisen schrillten. Eine Pinasse der "Schleswig-Solstein" machte los und brachte den Rommandanten, Rapitän zur See Kleikamp, herüber. Die Kompanie auf dem Kai trat an. Unsere Arbeitskameraden von der

Kriegsmarine, die als Berichterstatter an Bord der Käumboote und des Schulschiffs waren, fanden sich bei uns ein. Don ihnen ersuhren wir, daß inzwischen auch ein drittes und ein viertes U-Boot der Polen ihr Ende in der Ostsee gefunden hatten.

Bleistifte wurden gezückt, Kameras bereitgehalten. Kamerad Unger von der Wochenschau stieg auf das Verdeck seines Confilmwagens und begann, seine Silmkamera zu schwenken und zu richten, als ob sie ein Kanonenrohr der "Schleswig-Solstein" wäre. Jedenfalls war er entschlossen, mit ihr genau so zielsicher zu schießen wie die Marineartilleristen mit ihren 28 ern.

Aber die Ankunft des Großadmirals verzögerte sich. Es brohte, eine "Gesechtspause" einzutreten. Da wurde unser Rundfunk zum Retter. Es war die Stunde, in der Generalseldmarschall Göring in Berlin zu den Rüstungsarbeitern sprach. Wir stellten den Empfang im Rundfunkwagen ein und übertrugen die Rede mit unserm Lautsprecher. So ergab sich für die angetretenen Mannschaften ein willkommener ewig denkwürdiger Gemeinschaftsempfang. Angesichts des Bodens, den sie mit dem Einsat ihres Lebens dem Seinde entrissen, in Erwartung ihres Oberbesehlshabers, der sie zu grüßen kam, vernahmen sie aus der Reichshauptstadt durch den Ather die Stimme des Generalseldmarschalls, der den baldigen siegreichen Abschluß des Seldzuges in Polen voraussagte, mit dem Ruhme des Ganzen auch ihren Ruhm verkündend.

Dann erschien Großadmiral Raeder, begleitet von Gauleiter Forster.

Er ließ sich die Offiziere vorstellen und sprach, während er langsam die Fronten abschritt und fast vor jedem Manne stehen blieb, mit allen, die sich ausgezeichnet hatten und fiolz das Eiserne Rreuz von 1939 auf der Brust trugen.

Mach einer Besichtigung der Raumboote ließ sich der Groß.

admiral zur "Schleswig-Solstein" überseigen, wo die gesamte Mannschaft in Paradeaufstellung an Deck angetreten war. Es war ein herrliches Bild wehrhafter Kraft und seemännischer Schönheit: das hellgraue, im Glanz der Mittagssonne mattsilbern leuchtende Schiff, besäumt mit den weißen Bändern der in Reihen stehenden Mannschaft, vor dem tiefblauen Simmel und dem Sintergrund der spiegelglatten, blaß schimmernden See.

## Vormarsch auf Gdingen

Immer enger ist der Gürtel geworden, der sich um Gdingen legt. Die von Pommern vordringenden deutschen Truppen haben Sühlung mit den Danziger Streitfräften genommen und ziehen im Verein mit diesen den Sack von Westen her zu.

In das dortige Rampfgebiet führt uns eine Sahrt, die wir am Sonntag, dem 10. September, unternehmen.

Wieder geht es hinaus nach Oliva. Dort biegen wir links ab. Vorbei am Schloftpark, wo sich die ersten Spaziergänger des Sonntags einfinden, kommen wir auf die Straffe, die schon nach kurzer Zeit im Olivaer Sorst bei Kenneberg die Danziger Landesgrenze erreicht und über Espenkrug in den nördlichsten Teil des Korridors auf Neustadt zu führt.

Der Korridor ist kein Korridor mehr. Sein den Polen noch verbliebener Rest gleicht eher einer hilflosen Eisscholle, die von Stunde zu Stunde mehr an den Kändern wegschmilzt und ihrer völligen Auflösung entgegentreibt.

Die Straße, die in einem großen Bogen über Westen nach Morden verläuft, bezeichnet ungefähr den Verlauf der Frontlinie. Sie ist auf allen Punkten bereits von unseren Truppen überschritten. Indem wir ihr folgen, bewegen wir uns parallel zu der vorgehenden Linie und gewinnen ein umfassendes Bild von dem zügigen Vormarsch auf der ganzen Front, der die weichenden Polen nicht mehr zur Rube kommen läßt.

10. September

Bald nach Überschreiten der Danziger Grenze verläßt die Straße das landschaftlich so schöne Waldrevier mit seinen tief eingeschnittenen romantischen Schluchten und tritt auf freies feld, zur Kechten begleitet von ansehnlichen Schenzügen, die bis zu 200 Meter ansteigen. Auf den waldfreien Ruppen liegen die Danziger Gefechtsvorposten. Auch der beherrschende Dohnasberg nördlich Quaschin, 206 Meter hoch, ist schon, so sagt man uns, in unserer Sand.

Artillerie geht an der Straße in Stellung und schieft über die Söhen weg in Richtung auf die Wälder vor Göingen. Dort sieht man dunkle Rauchwolken aufsteigen, die unsern rings vorrückenden Truppen als Marschrichtungsziel dienen.

Bei Espenkrug überqueren wir den Linschnitt einer neuen Bahnlinie, die auf unsern Rarten noch nicht verzeichnet ist. Es ist die vielgenannte "Magistrale", die mit französischem Gelde gebaute Strecke Ostoberschlessen—Göngen, die es den Polen erlaubt, ihre Rohlentransporte aus den uns geraubten oberschlessischen Gruben unter Umgehung von Danziger Gebiet direkt zum Kohlenhasen von Göngen zu führen. Auf den Gleisen stehen in beiden Richtungen lange Reihen von leeren Güterwagen, herrenlos und verlassen. Wollte man sie von Göngen fortschaffen und merkte zu spät, daß dies nicht mehr möglich war? Oder waren sie auf dem Wege nach Göngen und fanden auch den Rückweg schon versperrt? Die mitten auf freier Strecke ohne Maschinen herumstehenden langen züge machten den Lindruck hilfloser Desorganisation und wirkten auf uns wie ein Abbild der polnischen Gesamtlage.

Über das ganze Gelände verstreut liegen die kleinen hölzernen Gehöfte der polnischen Siedler. Ihre Bewohner sind aus der Rampfzone entsichen und haben das Dieh herrenlos zurückgelassen. Rinder, Gänse, Schweine haben sich selbständig gemacht und irren umber. Ängstlich blöken die Rühe mit prallem Euter nach dem gewohnten Betreuer, der sie von der quälenden Überfülle der Milch besteit. Da greift unser

Arbeitsdienst ein und bringt Silfe. Mit viel Zumor unterziehen sie sich der ungewohnten Aufgabe, Ruhhirt und Bänsemagd zu spielen. Sie sammeln das Vieh, sorgen für Sutter und Trank, melken und hüten, und helsen zu ihrem Teil, die Schäden des Rrieges zu mildern.

In den Orten, die wir durchfahren, zeugt manche frische Brandruine von den Kämpfen des Vormarsches, aber auch von der Rachgier der Polen, die sich, bevor die Unsern als Befreier kamen, an volksdeutschem Besitz verbrecherisch vergriffen haben.

Etwa 12 Kilometer jenseits der Danziger Grenze treffen wir in Kölln auf die ersten Truppenteile der deutschen Wehrmacht. Es ist pommersche Landwehr. Alte ersahrene Weltstriegssoldaten. Seit Tagen sind sie pausenlos von ihrer zeimat her im Vorgehen. Unrassert, über und über vom Staub der trockenen Sandwege bedeckt, ohne geregelten Nachschub und ohne Kenntnis von der allgemeinen Lage, bestürmen sie uns mit Fragen. Unser Erscheinen mit den Danziger Sahrzeugen und in den Danziger Unisormen wirkte auf sie wie die Kunde aus einer andern Welt.

"Was hat Göring gesagt?" werden wir immer wieder gefragt. "Geht der Vormarsch überall voran?" "Wie steht es im Westen?" Die neuesten Zeitungen, die wir mitgebracht haben, werden uns aus den Sänden gerissen. "Wie weit ist es noch die Gdingen?" "Ist Danzig unversehrt?" "Wo ist der Kübrer?"

Es ist schön, zu erleben, wie alles Denken und Wünschen dieser Männer nur auf das allgemeine Ganze gerichtet ist. Sie sind um die vierzig alt und älter. Sie haben ihre Samilien, ihren Uder oder ihr Geschäft hinter sich gelassen und wieder die Waffen ergriffen wie vor fünfundzwanzig Jahren und sind aufgebrochen nach des Jührers Befehl, Strapazen und Wunden vor Augen, um als Soldaten ihre Pflicht zu tun. Viemand von ihnen kommt mit persönlichen Wünschen

oder Anliegen. Sie wollen nur eins wissen: geht alles gut? Deutschland und der Führer — nichts anderes hat in diesen entscheidenden Tagen des Kampses Plaz im Trachten und Sinnen unserer Soldaten.

Es ift ein Bataillon, rechts heraus geschickt, um Sühlung mit den Danziger Formationen aufzunehmen und zu halten. Sie haben Essen empfangen aus der Feldküche und teilen es mit uns. Ein Offizier vom Bataillonsstab erbietet sich, unserer Rolonne den Weg in die nördlich gelegenen Wälder zu zeigen, wo noch gekämpft wird.

Wir folgen der Straße bis Steinfrug und biegen hier rechts auf den Seldweg, der in den Sorft Gnewau führt. Der nur oberflächlich befestigte Weg ist zerfahren und zermahlen, eine Schlange von Staub, die uns mit Saut und Saaren verschlingt. Wir sehen bald aus wie die Müller. Der schmale Weg ist manchem Sahrzeug zum Verhängnis geworden. Verbeulte Wagen liegen festgefahren im Seitengraben. Erst im Wald wird es etwas besser.

Es ist ein für die Truppe schwierig zu überwindendes Waldgelände. Die Landwehr, die natürlich nicht über Panzerwagen verfügt, kann nur mit sorgfältigster Sicherung vorgehen. Im Wald steckt nicht nur die geslüchtete Zivilbevölerung, sondern er ist auch voll polnischer Soldaten, die von ihren Truppenteilen abgekommen sind oder sich bei dem überstürzten Zurückgehen selbständig entfernt haben, um nun auf eigene Saust den Krieg zu führen.

Allmählich nähern wir uns den vorderen Teilen der Division. Seldartillerie rückt vor und sucht sich neue Seuerstellungen, gedeckt im Wald. Infanterie mit Gesechtsbagage steht in Bereitschaft an einer Wegegabel, um je nach der Lage rechts oder links einzugreisen.

Mitten in das militärische Treiben gerät eine Bolonne geflüchteter polnischer Einwohner, die von vorn, wo gekämpft wird, mit Wagen, voll beladen, mit Vieh, Betten, Kindern daherkommen, eskortiert von einigen Landwehrmännern, die den Transport geschlossen nach hinten bringen sollen. Die Dörfer vorn, von unsern Vorhuten bereits erreicht, müssen geräumt werden; sie liegen unter Artilleriebeschuß der Polen. Die Polen hocken in stumpfer Resignation bei ihrer Sabe. Einige Frauen versuchen mit deutschen Brocken die Soldaten für sich zu erwärmen. Die Kinder spielen, die Säuglinge plärren. Die Kühe blöken. Man hat die armselige Karawane vom Wege weg seitlich in den Wald geleitet, um Plan für die vormarschierenden Truppen zu schaffen. Da hocken sie nun wie eine lagernde Jigeunerbande unter dem dichten Laubdach der Bäume.

Don vorn kommen Melder. Die Artillerie zieht ihre Strippen zu den Beobachtern, die der vorgehenden Infanterie folgen. Es dauert nicht lange, da pfeisen die Geschosse der Seldkanonen aus dem Dickicht des Waldes heraus, hinüber zum seind. Es hallt und dröhnt im grünen sorst und widerhallt mit vielsachem Echo. Das ist etwas anderes als die Artschläge, die sonst die Stille des Reviers mit den friedlichen Lauten menschlicher Tätigkeit durchdringen. Das gilt nicht den Bäumen des Waldes — das gilt den Kompanien und Bataillonen der Polen, die unerbittlich zusammengehauen werden. "Raus!" "Raus!" "Raus!" bellen wütend die Geschüße, und das Pfeisen der Granaten, der Knall der platzenden Schrapnells sind die Peitschenhiebe, mit denen man sie zu Paaren treibt.

Als wir nördlich aus dem Wald wieder auf Felder gelangen, wo der Blick frei wird, sieht man in Richtung auf Gdingen brennende Gehöfte, aus denen der Pole weicht, Schritt für Schritt von der Landwehr bedrängt, die das stark kupierte Gelände mit Umsicht und Erfahrung überwindet.

Wir passieren das Dorf Bischtowin, das von seinen Einwohnern geräumt ist. Abseits vom Ort, am Waldrand, liegt eine Art stattlichen Vorwerts, das zum Teil in Flammen aufgegangen ift. Schon von weitem ift zu erkennen, daß die Polen den Plan zu einem größeren Gefechtsstand oder Stabsquartier benunt haben. In die Erde gegrabene Postenlöcher, rund um das Gehöft verteilt — auch nach der östlichen, ihrer eigenen Seite hin —, verraten, daß man sich umstellt und rings bedroht fühlte.

Welch ein Anblick bietet sich uns, als wir herankommen! Sier ist offenbar ein kompletter Regimentsstab mit allem Jubehör von unsern Truppen völlig überrascht worden und Sals über Ropf unter Jurücklassung der gesamten Ausrüstung gestohen.

Auf dem freien Dlan vor dem erbaltenen Verwalterbaus. ber fich zu einem kleinen See absenft und ringe von Bäumen umstanden ift, liegt wild durcheinandergeworfen und verstreut alles, was zur Ausstattung eines Stabes gehört. Die Bewehre, die Belme, die Mantel, die Munen liegen da auch Matrosenmützen mit der polnischen Aufschrift "Briegsmarine", armselige Pappdeckel —, Munition aller Art, Decken, die Sättel und das Jaumzeug der Pferde - Riften mit ben gefamten Aften und dem Schriftwechfel des Truppenteils, vom Wind über die verlaffene Stätte verweht: fertig frankierte Briefumschläge mit Nachrichten an verschiedene Gemeinden, offenbar Gestellungsbefehle, die man noch absenden wollte, die der Schreibstubenfeldwebel eben fertig gemacht hatte - Instruktionsbücher, Stammrollen, dicke Bücher mit Listen und Verzeichnissen aller Urt, Bartenmaterial - alles, alles! Sunkelnagelneue Brieftaubenkörbe, zahllose Kisten mit Lierbandgranaten, vorzügliche Gasmasken englischer ober amerikanischer Gerkunft, Aluminiumfeldflaschen auch ausländischer Serkunft, Tornister, Geräte alles, alles! Im Saufe auf dem großen Tifch liegt das Sleifch, das der Roch zum Schneiden bereit gelegt hatte — bas Brot - Sanitatsmaterial, benunte und unbenunte Derbande — Privatfotos der einquartierten Offiziere — drinnen wie drauffen ein unbeschreibliches Durcheinander!

Ich finde unter den Davieren das Einheitsblatt 12 (Lauenburg in Dommern) unserer deutschen Reichstarte, bas auch das Gebiet um Neuftadt mit umfaft. Das Eremplar ftammt, wie ein Stempel auf dem Umichlag fenntlich macht, aus einer polnischen Bibliothek in Danzig. Offenbar bat es der Verwalter dort ausgelieben. Er hat aber nicht daran gedacht. die Karte wieder guruckzugeben. Eigenhandig bat er auf dem Blatt mit Rotflift die Grenze gegen Dommern nachgezogen und feinen eigenen Begirt bei Bifchtowig icon fictbar umrandet. Lin Zeichen, daß er gewillt war, die ausgeliebene Rarte für feine eigenen 3mede bauernd zu benunen. Echt polnisch! Man behauptet, auf urpolnischem Gebiet zu finen und muß doch eine deutsche Karte gebrauchen, weil es feine polnische gibt und man auch gar nicht daran denkt, eine gleichwertige polnische berzustellen. Man leiht sich eine Karte aus der Bibliothet - wozu denn kaufen? -, und dann macht man in fie Einzeichnungen, als wenn es die eigene ware. Man wird fie überhaupt behalten. Denn ift es wahrscheinlich. daß die Bibliothek ... W Gdansku" den Verluft bemerken wird? - Polnische Wirtschaft schon im Frieden, nun durch die Kriegsereignisse zu einem wusten Chaos gesteigert.

In der Mitte des verlassenen Lagerplanes wird die wildromantische Verwüstung gekrönt durch eine umgestürzte Seldküche mit zwei toten Pferden davor. Sie sind offenbar im Wenden von Schüssen getroffen worden und zusammengebrochen und haben das Sahrzeug mit umgerissen.

Sonst ist alles gestüchtet. Ein panischer Schrecken muß die Soldaten und Offiziere ergriffen haben, daß sie sich auf die sattellosen Pferde stürzten und an nichts als Slucht dachten, so weit sie nicht schon im Rampse sielen oder in Gefangenschaft gerieten. Ein fabrikneuer vollständiger Junkwagen, dessen Jähler erst einige wenige hundert Kilometer zeigte, war ebenfalls stehen gelassen worden und wurde von unsern Nachrichtern sosort abgefahren.

Auch in den Postenlöchern rings um den Platz ist alles zurückgeblieben. Da liegt noch die Scheibe Brot, die der polnische Soldat abgeschnitten, und das Messer daneben. Jum Essen ift er nicht mehr gekommen.

Unsere Bildreporter und Kameramänner arbeiten wie bessessen. Das Ganze gibt gradezu mustergültig das Bild einer Sals über Ropf gestüchteten Soldateska ab und veranschaulicht im Kleinen, was der Führer bei Abschluß des Feldzuges in Polen über das Geschehen im Großen sagen konnte: "Mit Mann und Roß und Wagen hat sie der Serr geschlagen".

Ein wenig erhöht liegen zwei ganz frische deutsche Soldatengräber, jedes mit Rreuz und Stahlhelm geschmückt: zwei Offiziere, von ihren Mannschaften noch im Vorgehen würdig bestattet.

Der schlichte Ernst der beiden Gräber steht dem polnischen Chaos gegenüber wie ein Mahnmal deutschen Soldatentums, deutscher Soldatenpslicht bis zum letzten.

\*

Der Pole geht auf der ganzen Linie zurück. Noch am gleichen Tage wird Neustadt von den Pommern besetzt. Im Norden stoßen die Truppen bis Putzig durch und erreichen an der Putziger Wiek die Danziger Bucht. Damit ist Gdingen in einem geschlossen Salbkreise von Land aus abgeschnürt. Abgeschnitten ist auch der Jugang zur Salbinsel Sela. Das Schicksal beider Plätze ist damit bestegelt, ihre endgültige Wegnahme nur eine Frage der Zeit.

Aber noch wehrt sich der Pole hartnäckig.

Was im Gesantverlauf des Seldzuges zu beobachten war, das zeigte sich auch hier auf beschränktem Abschnitt. Die Bewegungen im Großen entbehrten auf polnischer Seite jeder einsichtigen Planung, die Führung der Truppe war kopflos, die Organisation — wie der Führer sagte — "polnisch". Aber

einmal in die Enge getrieben, hielt der polnische Soldat selbst auf verlorenem Posten hartnäckig aus. Es hatte den Anschein, als ob erst in dem Augenblick, da es seinem beschränkten Ropfe möglich wurde, die Lage zu übersehen, bei ihm der angeborene Fanatismus sich entzündete und er nun Widerstand leistete, als es zu spät und die Aussicht auf Erfolg gleich null war.

Dieses Verhalten der Polen forderte von unsern Soldaten noch in letter Stunde Blutopfer, die um so kostbarer und schmerzlicher waren, als sie angesichts des sicheren Sieges gebracht werden mußten.

## In Neustadt

Um Tage drauf statteten wir dem befreiten Neustadt einen 11. September Besuch ab. Zugleich wollten wir versuchen, von dort aus auf Gdingen vorzudringen.

Kolonnen bewegten sich auf allen Landstraßen des ehemaligen Korridors, Kolonnen zu Suß, zu Pferde, motorisiert, Troß aller Urt, Tankfolonnen, Baukompanien, Bäckereikolonnen, Sanitätskolonnen, Pferdelazarette, Verpslegungsämter — alles das, was zum Nachschub gehört, der ganze, vielverzweigte Riesenapparat, der nötig ist, um die kämpfende Kront kampfkräftig zu erhalten. Kolonnen, Kolonnen, Kolonnen. Marschsäulen, endlose Schlangen, die in das Straßennen einskrömen wie Blut in das Abersystem und das abseitig dämmernde Land mit dem Pulsschlag des Krieges beleben.

Es rauchen die Wege vom Staub der unablässig mahlenben Räber.

Man staunt immer wieder, wenn man dieses aus unzähligen Einheiten bestehende Gefüge nach einem unbekannten Plane abrollen sieht. Daß jeder weiß, wo er zu sahren hat, wohin er gehört, wo man ihn erwartet — daß alles seinen Plan sindet, keins das andere stört — daß diese große allgemeine Bewegung in einem unaufhörlichen, nie stockenden Sluß bleibt und schließlich jede Formation da zur Verfügung steht, wo sie gebraucht wird, zur rechten Stunde, am rechten

Play – welche Organisation gehört dazu! Und dabei ist es nur eine verhältnismäßig kleine Seeresgruppe, deren Einsag wir erleben.

So wie hier, so vollzieht sich der gleiche zügige Vormarsch von Sunderttausenden von Männern, von Wagen, von Pferden, von Wassen, von Pferden, von Wassen, von Munition und Ausrüstung vervielsacht auf allen Abschnitten des Kriegsschauplanes. Dies sich im ganzen anschaulich vorzustellen, geht sast über menschliche Ausfassungskraft. Es ist auch nicht nötig. Es genügt dem Soldaten zu wissen, daß seder einzelne der Millionenarmee wie ein winziges Rädchen einer Riesenmaschine mit allen andern durch sinnvoll gewollte Anordnung verbunden und verzahnt ist. Das gibt ihm das Gefühl der ruhigen Zuversicht und Geborgenheit.

Der Soldat denkt nicht darüber nach. Aber er verspürt es an sich selbst: die Sache funktioniert! Vliemand ist vergessen, keiner allein. Für alles ist gesorgt. Auch dafür, und vor allem dafür, daß seder weiß, was er stündlich zu tun und zu lassen bat.

Nichts anderes braucht den Soldaten, der marschiert, zu kümmern als: den Besehl auszuführen, den er erhalten hat. Das ist das einsache Prinzip der großen Ariegsmaschine. Jedes ihrer Millionen Rädchen schlägt, bildlich gesprochen, nach jeder Umdrehung zum Zeichen, daß es klappt, ein Signalglöcken an: wenn alle Glöcken regelmäßig klingen, ist die Maschine in Ordnung und arbeitet pausenlos mit höchster Wirkung, ein wahres Perpetuum mobile, gespeist von der unerschöpflichen Lebenskraft der Nation. Die Signalglöckschen, vom Bild in die Wirklickeit übersent, sind die vielhunderttausendmal am Tage wiederholte stolze Soldatenmeldung: "Besehl ausgesührt!".

Auf der gleichen Straße wie am Vortage, den schönen Sorst von Schloß Neustadt durchquerend, der schluchtenreich und annutig bewegt fast wie eine Mittelgebirgslandschaft

wirkt, erreichten wir zur Mittagsstunde das, was auf den polnischen Wegweisern als "Wejherowo" bezeichnet war. Es war unser gutes Neustadt, die saubere kleine deutsche Stadt in der Niederung der Rheda. Seit gestern war sie wieder deutsch. Seit gestern sah man nun auch, wie viele Deutsche noch in ihr wohnten und dem Terror der Polen standgehalten hatten: deutsch war die Apotheke, deutsch waren die Läden am Markt, die stolz ihre Sakenkreuzsahnen zeigten, deutsch war der Gasthof am Bahnhof und so manches andere Saus in der Stadt.

Auch vom Rathaus am Marktplay wehte die Sakenkreuzsfahne, denn schon begannen die neuen deutschen Amtsstellen zu arbeiten. Alle polnischen Behörden hatten bei Vlacht und Vlebel zusammen mit den abrückenden Truppen die Stadt verlassen. Sie ahnten wohl, daß sie hier auf ewige Zeiten nichts mehr zu suchen hatten. Auch trieb das schlechte Gewissen sie von dannen. Denn sie konnten voraussehen, daß man von ihnen Rechenschaft fordern würde über das Schicksal der deutschen Männer, die sie hatten verhaften und abtransportieren lassen, ohne den geringsten Grund dafür zu haben.

So war Anlaß genug, alles Polnische, was in der Stadt verblieben war, auf Serz und Mieren zu prüfen und streng zu sichten. Vor dem Rathaus standen die Gruppen der Polen und warteten auf die Kontrolle ihrer Papiere.

Kolonnen von Sahrzeugen fuhren auf dem Marktplatz auf oder rollten ab. Ganz Neustadt steckte voller Truppen. Im Schloß lag der Stab der pommerschen Landwehrdivision. Sier befand sich das Sauptquartier aller von Westen gegen Gdingen und Sela angesenten Truppen, die von General Raupisch befehligt wurden. Grade traf die Meldung ein, daß leichte Seestreitsräfte Großendorf und seine Sasenanlagen im westlichen Teil der Salbinsel Sela in Besitz genommen hatten. So war also dort, wo der lange Urm Selas aus dem Sest-

lande vorspringt, die Verbindung der Kriegsmarine mit unsern an die Puniger Wief gelangten Truppen hergestellt. Was die Front vor Neustadt betraf, so hatten die Vorhuten, im Tal der Aheda vorgehend, den Ort Aheda erreicht und waren im Begriff, die Söhen, die die Niederung zur See hin beherrschen, zu beseinen. Aber noch war die Lage nicht geklärt genug, um unsern Kinsan zu rechtsertigen. So hatten wir zunächst abzuwarten.

Wie wir es schon in Preußisch-Stargard erlebt hatten, so waren auch in Neustadt die Deutschen von der Tatsache, daß sie nun endlich frei von polnischer Serrschaft waren, so ergriffen, so überwältigt, so freudig erschreckt, daß sie die volle Tragweite in der Wendung ihres Schicksals noch kaum zu ersassen vermochten. Es war also endgültig vorbei mit den täglichen Drohungen, den täglichen Drangsalierungen, den täglichen Jurücksenungen, den Bedädigungen, die sie zwanzig Jahre lang hatten erdulden müssen?!

Insbesondere diesenigen, die die Besügergreifung durch die Polen im Jahre 1919 mit dem Verständnis des reiseren Alters durchgemacht hatten und dann die ganze Vot der Unterdrückung zwanzig Jahre lang auskosten mußten, die inzwischen alt und fast verzagt geworden waren, sie vermochten dem großen Blück noch kaum zu trauen.

Wir sprachen mit zwei deutschen Frauen, die Inhaberinnen eines Weißwarengeschäftes am Markt waren. Sie hatten das Geschäft schon 1919 geführt, als die Polen kamen. Sie waren geblieben und hatten ausgehalten. Man hatte versucht, sie wirtschaftlich zu ruinieren. Die neu zugezogenen polnischen Breise hatten zum Boykott aller deutschen Baufleute aufgesordert und auch die alten eingesessenen polnischen Bunden, die bisher bei ihnen gekauft hatten, dazu gezwungen. Es gab zwar kein polnisches Geschäft ihrer Art. Aber man hatte erklärt: Wartet, in Rürze wird ein neues polnisches Warenhaus eröffnet werden, da werdet ihr alles besser und billiger be-

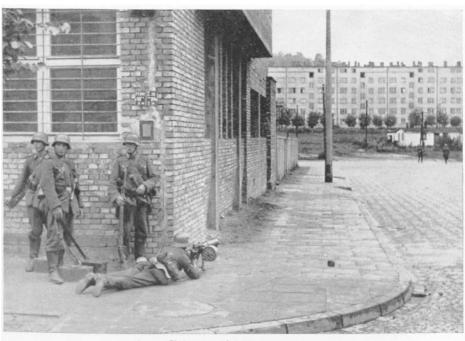

Goingen wird genommen Die vordersten Spitzen der deutschen Truppen dringen in die Stadt ein



Panger-Abwehrkanonen geben in Stellung



Der Aundfunk nimmt die Übergabeverhandlungen auf Mit Mikrophon Intendant Boese

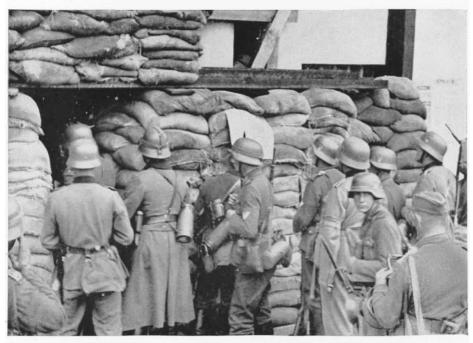

Das Gebäude der Stadtverwaltung von Gbingen wird befest

kommen als bei den Deutschen. Mach einiger Zeit war das polnische Warenhaus da. Zald stellte sich heraus, daß man dort kaum billiger, dafür aber viel schlechter kauste als bei unsern deutschen Landsleuten. Was geschah? Allmählich kamen die polnischen Runden zu ihnen zurück!

Der gute Auf des deutschen Geschäftes hatte über die Machenschaften polnischer Schaumschlägerei gestegt. Aber ftändig schwebte über beiden Frauen die Sorge, daß man ihnen mit einem Willküraft das Geschäft schließen, die Existenz wieder vernichten würde, nur aus dem Grunde, weil sie Deutsche waren und als Deutsche Erfolg hatten.

Nun war mit einem Schlage alles verwandelt. Nach deutschen Geschäften fragten die deutschen Soldaten, die deutschen Beamten, die in die Stadt kamen. Das polnische Warenhaus, das natürlich einem Juden gehört hatte, war geschlossen, die ganze Zeit der polnischen Jahre wie ein wüster Traum, ein nächtlicher Alpdruck vergangen.

Auf dem Marktplan, in der Sonne, hatte sich eine Art Lagerleben der rastenden Kolonnen entwickelt. Die Pferde wurden gefüttert und getränkt. Seldpostkarten wurden geschrieben, denn ein fahrbares Postamt war eingetroffen. Der versäumte Schlaf der Nacht nachgeholt. Die Wärme des Mittags macht müde, und das aus der Seldküche empfangene Essen will verdaut werden.

Da bligt es in den Lüften über der Front auf. Polnische Slaf schieft. Alles ftarrt in den Simmel und sucht unsere Flieger. Iwei, drei Aufflärer sind es, die immer wieder in kühnen Sturzstügen und steilen Aurven über dem Feinde ihr Spiel treiben. Es scheint wirklich ein Spiel, wie sie sich mit der Flaf herumbalgen, Sohe gewinnen, um die Schüsse nach oben zu locken, und dann jäh herabbrausen, um im Tiefflug genaue Aufnahmen und Beobachtungen zu machen. Das geht eine ganze Weile. Der Pole schieft hoffnungslos daneben. Unsere Flieger schnurren schließlich sehr befriedigt ab.

Weniger befriedigt sind wir, die wir am Nachmittag nach Danzig zurückkehren, ohne die Front bei Rheda gesehen zu haben. Wir hatten uns den militärischen Erfordernissen der Lage zu fügen, die den Linsan unserer Rolonne mit ihren recht auffälligen Fahrzeugen auf den Söhen noch nicht zuließ. Für uns entstand die Frage, ob wir das wichtige Ereignis der Linnahme von Gdingen, das nahe bevorstand, von dieser Seite her, also von Nordwesten, oder von Danzig her, von Süden, mitmachen sollten. Es schien zunächt, als ob die Landwehrdivision den Danziger Formationen zuvorkommen würde.

12. September

Der nächste Tag belehrte uns aber eines Besseren. Die Berichterstatterkolonne rückte noch einmal über Neustadt an und gelangte nun über Rheda auf die Söhen am Rande der Puniger Kämpe. Mit Kämpe bezeichnet man hier hochgelegene Plateaus, die sich zwischen niedrigem Sumpsland an die Seeküste vorschieben. Die Puniger Kämpe, zwischen der Rheda und Punig, war bereits von unseren Truppen besent. Die Viederung der Rheda aber, das Brücksche Bruch, ein sast unwegsames Schwemmland, erwies sich als ein schwer zu überwindendes sindernis. Sinter dem Bruch liegt die Ophöster Kämpe mit steilen, zum Teil bewaldeten Kändern inselartig zwischen Sumpf und See, ein von Vatur für die Verteidigung ganz hervorragend geeignetes Gelände.

Dorthin hatten sich die Polen zurückgezogen. Sie beherrschten von den Söhen, die bis zu 80 Meter und darüber anssteigen, den nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegenden Sumpfgürtel vollständig und konnten sämtliche Zugangswege einsehen. Wenn man das Gelände kennt, wird man sich nicht wundern, daß es den Polen möglich war, hier so lange auszuhalten. Indem hatten sie die natürliche Gunst ihrer Stellung durch die Anlage von Bunkern und Seldbefestigungen noch verstärkt. Iwölftausend Mann — alles, was sich aus dem nördlichen Korridor hierher gerettet

hatte — standen dem volnischen Befehlshaber zur Verfügung! Dennoch zögerte unsere Landwehr keinen Augenblick, den Anariff weiter vorzutragen. Wir saben sie in den moorigen Wiesen vorgeben, der Sicht des geindes preisgegeben. Mit der Schulung und Erfahrung des Frontfoldaten des Weltfrieges arbeiteten fie fich im feindlichen Seuer Schritt fur Schritt, Sprung für Sprung an den gobenrand beran. Dunkelbraune Erdfontanen fliegen aus dem Bruch auf die Einschläge der polnischen Granaten. Manchmal schluckte der schwammige Boden die planenden Geschosse weg, als wenn er sie verschlingen wollte. Und er verschlang sie tatfächlich auch, so daß mitunter nur eine bofe glucksende Blase im Moor verpuffte. Auch die Straffe, die von Abeda nach Goingen führt, lag unter feindlichem Beschuft. Die auferordentliche Schwierigkeit des Belandes mufite den Vormarich an diefer Stelle bingogern. Es war nun flar, dan die Einnahme von Goingen nicht von dieser Seite, sondern von Zoppot ber erfolgen würde.

## Um Vorabend der Übergabe

Die Front um Gbingen war immer kurzer geworden.

Da die Polen mit ihrer Sauptmasse weniger auf die Stadt selbst, als auf das befestigte Gelände nördlich von ihr, bei Ophöft, zurückgingen, verschob sich die Angriffsrichtung der pommerschen Division weiter nach Vorden. Der Abschnitt von Göingen siel damit ganz den Danziger Kontingenten zu, die jest in einem Salbkreise von Süden nach Westen um die Stadt standen.

Der entscheidende Stoß sollte aus der Richtung erfolgen, wo er von gradezu symbolischer Bedeutung war, nämlich auf der kürzesten Linie von Danzig auf Gdingen zu, längs der Straße, die mit der Großen Allee in Langkuhr, der Sindenburg-Allee, beginnt und über Gliva—Zoppot nach Morden führt. Mit dieser Straße verband sich für Danzig eine schmerzliche Erinnerung. Auf ihr hatten vor 20 Jahren die lenten deutschen Bataillone Danzig verlassen. Einer, der dabei war, schreibt:

"Der Abschied der deutschen Truppen offenbarte so recht erst, wie eng wir mit Deutschland verwachsen waren; es war, wie wenn man der Mutter das Bind aus den Armen reißt. Wir saben die lente Parade am Rathaus vorbeiziehen; noch einmal der deutsche Parademarsch, noch einmal der straffe Marschtritt deutscher Soldaten — und dann war es vorbei, und wir erlebten den Auszug des legten Bataillons. Wir gaben ihm das legte Geleit vom Rathaus bis zum Olivaer Tor, und unsere Augen wurden seucht, als wir von der Söhe der Irrgartenbrücke die legten Selme und Basonette einschwenken sahen in die Große Allee. Jener Tag wird uns unvergesslich bleiben."

Nun war die gleiche Straße zur Vormarschstraße auf Gdingen geworden — Gdingen, das von den Polen wie eine Treibhauspflanze künstlich aufgezogen war und mit tückischen Schlingwurzeln Danzig, den alten kernigen, sestgewurzelten Baum zu Sall bringen sollte. Jedermann wird den Stolz verstehen, der es den Danzigern zur Pflicht machte, die Sache mit Gdingen, wenn möglich, allein und ohne Silfe der deutschen Wehrmacht zu erledigen.

Gbingen gegen Danzig! Das war der Kampfruf der Polen gewesen. Die neue Safenstadt sollte nach ihrem Willen die wirtschaftliche Zwingburg sein, mit der sie Danzigs Sandel und Wirtschaft, seinen Seeverkehr und seine Seegeltung tödlich zu treffen gedachten. War die Zesenung der Westerplatte ein brutaler Saustschlag gewesen, so bedeutete Gdingen den heimtücksichen Versuch, Danzig langsam abzuwürgen, um sich selber die beherrschende Seestellung der alten deutschen Sansestadt anzueignen.

Damit wurde nun Schluß gemacht. Jent bieß es: Danzig gegen Boingen!

In Göingen als Sieger einzuziehen, die Zwingburg zu brechen und dem fremden Clement, das sich widerrechtlich dort festgesetzt hatte, zu zeigen, wer von Natur und Geschichte zum Serrn der Danziger Bucht bestimmt war — das mußte den Danziger Formationen eine stolze Genugtuung sein.

So waltete eine tiefe sinnvolle Gerechtigkeit in dem Umftand, daß es die Iweckmäßigkeit der militärischen Lage erlaubte, für die Linnahme Gdingens vorwiegend Danziger Bräfte einzusetzen. Auch wir waren erfreut, daß wir unsern Danziger Kameraden treu bleiben durften, insbesondere dem Regiment der Landespolizei, das für den Vormarsch bestimmt war und dessen Kämpse an der Zoppoter Front wir begleitet batten.

\*

13. September

Im Laufe des 13. September stellte man vor unsern Linien bei Joppot fest, daß der Gegner offenbar seine Stellungen zurückverlegte. Jür den Nachmittag wurde daher das Vorgehen von Spähtrupps und Sicherungen befohlen, gleichzeitig das Regiment bereitgehalten, den Vormarsch auf Göingen anzutreten.

Auch wir wurden alarmiert und trafen nachmittags beim Regimentsstab ein, der seinen Gefechtsstand im Bürgerschünenhaus nahe der Waldoper hatte. Der Pole war, wie es schien, darüber unterrichtet, denn er hatte ein paarmal mit Granaten hergeschossen. Die Sahrzeuge musten sorgsam getarnt unter den Bäumen des hier beginnenden Waldes aufgestellt werden. Es war derselbe Wald, durch den noch vor kurzem die weihevollen Rlänge der Richard-Wagner-Sestspiele gezogen waren.

Der Regimentsstab war im Begriff, einzupacken und seinen Geschtsstand vorzuverlegen. Der Augenblick, auf den man sast vierzehn Tage gewartet hatte, war da. Es ging vorwärts. Wir solgten zunächst bis zur Schule von Steinsließ, wo wir in dem uns schon bekannten Gelände den endgültigen Besehl zum Vorrücken abzuwarten hatten. Alle Posten und Sicherungen, die auf den Sügeln rechts und links der Strasse noch in den alten Stellungen lagen, machten sich sertig zum Abmarsch. Der allgemeine Drang nach vorwärts und der Wunsch, dabei zu sein, sprang von Mann zu Mann über. Es war ein Rüsten, ein Sprungbereitsein; man konnte kaum den Besehl erwarten, der alles in Bewegung seinen sollte.

Endlich war es so weit. Wir passierten das Zollhaus und

erreichten die Boben, auf denen uns bisher die Dolen gegenübergelegen batten. Sie waren frei vom geinde, Dicht vor Roliebken fanden wir den Gefechtsstand des vorgebenden Spinenbataillons, Babn und Straffe nach Glingen durchschneiden bier, nebeneinander laufend, den Sügelzug, beiderseits von Böschungen eingefaßt. Bur Rechten schließt die niedrige Mauer eines Dorffriedhofs die Boschung oben ab, überragt vom Türmden einer Sadwerkfirde, die zwischen alten Bäumen gang verwittert und vergeffen fieht. Die Biegel ihres Daches find burch Erschütterungen von Granatein. schlägen arg durcheinander gekommen, verrutscht, berabgefallen und zerschlagen. Altereschwach und zermürbt, ift es ein Wunder, daß sie diese Tage überstand. Auf der gegenüberliegenden Seite steigt die Böschung besonders hoch an, eine Treppe führt zu dem oben liegenden Bahnwärterhäuschen. Von dort bot sich ein ausgezeichneter Einblick in das Gelande vor uns, das unsere vorgehenden Rompanien im Begriff waren zu besenen.

Mit uns trasen die Artilleriebeobachter ein, die sogleich die Geschütze heranziehen ließen. Eine Batterie Infanteriegeschütze hatte das Seuer schon zur Unterstützung unserer Infanteriespitzen eröffnet, schwieg aber bald wieder, da von vorn keine Ansorberungen kamen. Ein großes Loch in der seindwärts gelegenen Wand des Bahnwärterhauses zeigte übrigens, daß der Pole die Bedeutung dieses Punktes erkannt und schon mit Granaten berübergeschossen batte.

Die Beobachtung von hier oben rief die Zeiten eines Feldherrnhügels zurück. Mit bloßem Auge und in weiterer Entfernung mit dem Glas konnte man das Vorgehen unserer Infanterie dis in alle Einzelheiten verfolgen. Wir bauten unser Mikrophon auf, und ich schilderte, was sich vollzog.

Die Ortschaft Koliebken mit ihrem Gutsbezirk war bereits von den Schützenrudeln und MG-Trupps passiert, ohne daß feindliche Gegenwirkung stattgefunden hatte. Jest sah man

bie kleinen Gruppen unserer Infanterie, immer vorsichtig am Straßenrand Deckung suchend, an die ersten Vorstädte von Gdingen herankommen, jenen zwischen Adlershorst und Alein-Ran sich erstreckenden Ortsteil, der bereits hohe, vierstöckige Mietskafernen zwischen niedrigen Landhäusern und älteren Bauernhöfen ausweist. Rein menschliches Wesen, weder Zivilist noch Soldat zeigte sich. Alles wie ausgestorben, Straßen und Säuser.

Mit größter Spannung sahen wir unsere Leute zwischen den hoben Bauten verschwinden. Es waren fritische Minuten: ein Seuerüberfall von dort versteckten Rommandos, und es wäre um sie geschehen gewesen.

In diesem Augenblick erschien bei uns General Eberhardt, um sich durch eigenen Augenschein vom Vorgehen der Truppe zu überzeugen. So war es also wirklich ein "Seldherenhügel" geworden, das hochgelegene Sleckhen Erde mit dem Bahnwärterhäuschen vor Koliebken.

Eine fast aufregende absolute Stille herrschte. Sur jeden Augenblick erwarteten wir das Losbrechen von Gewehrfeuer, Detonationen von Sandgranaten, Rampflärm aus Blein-Ran.

Michts geschah. Etwa zehn Minuten vergingen.

Da sieht man unsere Trupps wieder erscheinen. Rechts von Blein-Ban, aus der Ortschaft heraustretend, machen sie sich auf verschiedenen Wegen in guter Deckung, nach allen Seiten vorsichtig sichernd, an die Besteigung der Söhen von Sochredlau, die unser Blickseld seindwärts abschließen. Unterhalb der Söhenkante erkennt man deutlich ausgehobene Erdstellungen der Polen, terrassenförmig angelegt. Wenn der Pole noch Widerstand vor Göngen leisten will, dann muß es dort oben geschehen. Die Söhen beherrschen die Straße und das ganze Gelände zwischen der Straße und der See. Unmittelbar hinter den Söhen, unserer Sicht entzogen, beginnt die Stadt.

Die Söhen waren nicht besent, die vorzüglich angelegten Stellungen vom Seinde geräumt! Machher, wenn man die Tatsachen kennt, sieht sich ein Unternehmen leicht und gesahrlos an, das in dem Augenblick, wo es stattsand, die ganze Unerschrockenheit und den einsandereiten Mut des rücksichtslosen Kämpfers erforderte. Denn nach menschlichem Ermessen mußten sene Söhen besent sein, wenn anders der Pole überhaupt noch an die Sortführung des Kampses dachte. Und das tat er.

So erfüllte es uns auf unserm Beobachtungsposten alle, ob es der General, die Stabsoffiziere oder wir Berichterstatter waren, mit Bewunderung für die unaushaltsam vordringenden Infanterietrupps. Die Rudel bewegten sich so vorzüglich gedeckt, daß wir oft Mühe hatten, sie im Gelände wiederzussinden. Satten wir sie Furze Zeit aus dem Auge verloren und entdeckten wir sie dann mit dem Glas wieder, so hatten sie sicher einige weitere hundert Meter überwunden. Sie gönnten sich kaum einen Salt, kaum ein Verschnausen. Jest waren sie dicht unterhalb der polnischen Erdstellungen, die sich hell vom Untergrund abhoben.

Da peitschten Schüsse durch die unwirkliche Stille. Alles fuhr zusammen. Also doch!?

Aber die Schüsse verhallen und keine weiteren solgen. Schon springen die ersten von unsern tapferen Männern in die untere polnische Stellung, lausen links und rechts im Graben entlang, Sühlung untereinander herstellend, steigen wieder aus dem Graben, weiter hinauf, erreichen die zweite Stellung, und schieben sich vorsichtig bis an die obere Sügelkante, — einer allen voran. Wir, die wir von hinten gegen das Abendlicht mit den Augen unsere Männer verfolgen, sehen deutlich den Ropf des liegenden Mannes sich am dunkeln söhenrand wie einen kleinen Erdhausen markieren.

Da erhebt er sich langsam und vorsichtig auf ein Anie. Er ist der erste von uns allen, der das lockende Ziel schaut.

Jest steht er auf zu voller Größe — übernatürlich groß gegen den Sorizont als schwarzer Schattenriß erscheinend. Steht da oben auf der Söhe, angesichts der Stadt, der fremden, die ihm zu Süßen liegt, wie ein Monument, einen kurzen Augenblick lang. Dann duckt er sich nieder hinter den Söhenrand und winkt den Rameraden. Im VIu ist die Linie der Ruppen von unserer Infanterie besent. Der Regimentskommandeur kann dem General melden: "Besehl ausgeführt!"

Mit der Besetzung der söhen war das heutige Angrissziel erreicht. Die Dämmerung brach herein. Der Tag war trübe und bedeckt gewesen, zum ersten Male seit Wochen hatte es geregnet. Früher, als man es gewohnt war, begann das Tageslicht zu schwinden. Schneller aber auch, als erwartet, war die Truppe vorwärts gekommen.

Jetzt hielt es uns nicht mehr auf unserm rückwärtigen Beobachtungsstand. Jusammen mit dem Regimentskommandeur und den Artillerieoffizieren fuhren wir, nachdem die notdürftigsten Sicherungen standen, zu den vordersten Posten, vorbei an den nun nachrückenden Linheiten, die bestimmt waren, die dünne erste Linie aufzufüllen und sich für den weiteren Vormarsch bereitzustellen.

In Koliebken, das menschenleer war, hatten die Polen eine recht wirksame Straßensperre angelegt. Sie hatten die Brücke über das dortige Mühlensließ zerstört, das Wasser außerdem angestaut und die oberen Zustüsse geöffnet, so daß die Straße weithin überschwemmt war und die zerstörte Brückenstelle obendrein noch unter Wasser lag. Die Sperre mußte von allen Kahrzeugen auf einem Wirtschaftswege durch den Gutshof und den Garten über eine rückwärtige Brücke im Gutsbezirk umgangen werden. Der unbefestigte, glitschige Weg am Rande eines Teiches war im Viu zersfahren. Um ein Saar wären wir mit unsern Wagen in den Mühlenteich gerutscht. Die Mühle ist niedergebrannt, auch von den Nachbarhäusern stehen nur die Mauern.

Der Gutshof war völlig verlassen auch das Vieh und die Pferde abgetrieben. Phantastisch war das Bild, fast spukhaft, wie in der Abenddämmerung der tote Garten sich seltsam belebte, Reitertrupps, Maschinengewehrwagen, Autos mit Offizieren beinahe lautlos zwischen den herbstlichen Blumenbeeten, den Büschen und Bäumen und Secken ihren Weg nahmen — eine wilde Jagd, von niemand gesehen, von niemand gehört.

Mach wenigen Minuten find wir zwischen den Säufern von Alein-Ran. Sier steben die ersten der von den Polen errichteten neuen Bauten, diese fremdartig wirkenden glatt. wandigen Riesenwürfel vierstöckiger Mietskasernen aus Bisenbeton; dazwischen kleinere Denstonshäuser, viele, die sich bis Adlersborst an die See ziehen — alles sehr wesenlos wirkend, ohne jede Begiebung gur Matur - ein Seuschreckenschwarm, der sich beutelüstern und frefigierig auf die icone Landschaft geworfen bat. Im Augenblick, da wir den Ort passieren, kommen aus den Kellern die ersten Bewohner zum Vorschein, verschüchtert und sorgenvoll blickend, aber doch erleichtert, daß die Kront über sie weggegangen, ohne wesentlichen Schaden zu hinterlassen. Saft alle gauser sind wohlerhalten, nur ein Gutshof links der Straffe ift zum Teil in flammen aufgegangen. Die wenigen Deutschen, die sich verborgen gehalten batten, winken nun unsern Truppen begeistert zu. Sie batten es bier besonders schwer, wo das Polentum mit großer Übermacht angerückt war und die landfremden, bergebolten Massen sich mit allen Mitteln in den deutschen Boden gefrallt batten, um dem größenwahn. sinnigen Unspruch polnischer "Seegeltung" immer neue Mabrung zuzuführen.

Unsere vorgehenden Soldaten konnten sich nicht mit Begrüßungen aufhalten. Es galt scharf aufzupassen. Jedes Saus mußte durchsucht werden. Denn die Erfahrungen, die unsere Truppen mit der Sinterhältigkeit der polnischen Bevölkerung gemacht hatten, forderten allerschärffte militärische Sicherstellung des besenten Geländes.

Es zeigte sich, daß auch hier nur sehr wenige Linwohner zurückgeblieben waren, die meisten waren nach Goingen gestüchtet. Die Leere und Verlassenheit um die großen Bauten, die die unmittelbare Vähe der Großstadt ankündigten, hatte etwas Lähmendes. Unwillkürlich erwartete man, daß von irgendwo das fremdartige, feindliche Leben hervorbrechen müsse, das sich hier so anmaßend niedergelassen hatte. Aber es blied die tödliche Erstarrung, und nur unsere Goldaten, truppweise in losen Reihen oder Rudeln in Deckung der Säuser vorgehend, brachten Bewegung in das erstorbene Straßenbild.

An der Danziger Sauptstraße, die um die Sügel von Sochredlau in sanstem Bogen links herum führt, reihen sich in loser Solge Säuser, Fabrikanlagen, Schuppen für den Autobusverkehr, Werkstätten und ähnliches: Die eigentliche Stadt bleibt bis zulent durch einen quergelagerten Söhenzug verborgen.

Sind wir schon in Gbingen? So fragten sich die Soldaten, so fragten wir uns.

Links und rechts auf den Söhen tauchen Wohnhäuser auf: es ist der Rand der Stadt, den wir erreicht haben. An der großen Straßenkreuzung, wo von links die neue, von den Polen erbaute Landstraße aus dem Rorridor auf die alte Danziger Straße mündet — hier erreicht auch die "Magistrale" das Weichbild der Stadt —, gibt es einen Salt. Mächtige Barrikaden aus Sand, Steinen, Betonröhren der Banalisation, Eisenschienen und starken Wellblechen sperren sowohl die Jusahrt nach der Stadt wie die über die Söhe rechts sührende Straße zur See. Es ist unmöglich, mit dem Sahrzeug weiter zu kommen, und überdies haben wir nun auch die vorderste Linie erreicht. Vor uns im Straßengraben liegen die Männer am IMG. Line Pak wird lautlos auf

ihren Gummireifen herangeführt und nimmt die Kreuzung unter Bewachung. Auf den Söhen von Sochredlau nisten sich die von hinten herankommenden Verstärkungen ein. Auch am Bahndamm links und weiter nach dem Wald zu im Westen tauchen die deutschen Stahlhelme auf.

Bis dahin hat sich der Vormarsch unter sast unglaublicher Stille vollzogen. Jest donnern Motoren — aus Richtung Danzig nähert sich in großer Söhe eine Staffel deutscher Stukas! Es scheint, als ob sie südlich an uns vorbei ihren Rurs nehmen. Da kurven sie, seizen gleichzeitig zum Sturzsstug an und kommen schnurgerade auf unsere Kreuzung heruntergeschossen. Verdammt noch mal! Jest sank uns doch das Serz in die Sose — vor den Polen nie, aber vor unsern deutschen Stukas. Denn die würden ihr Ziel treffen, das wusten wir. Und es sah verslucht so aus, als ob sie die große markante Straßenkreuzung, einen militärischen Punkt erster Ordnung, für ihre Bomben bestimmt hatten. Woher konnten sie wissen, daß unser Vormarsch schneller als angenommen vor sich gegangen und das Gelände schon vom Polen geräumt sei?

Ich weiß nicht, was jeder einzelne von uns in diesem Augenblick tat. Ich weiß nur, daß ich mich blinschnell nach Deckung umsah und gleichzeitig bemerkte, daß es keine gab, denn die Rreuzung hatte zu ihren Seiten nur ansteigende Böschungen, keine Gräben, keine oder nur entfernte Säuser. Via, denn nicht, dachte ich, blieb stehen und — sist! zischte keine Bombe, sondern eine Leuchtrakete unserer Infanteristen hoch, die nicht andere Gefühle hatten als wir, aber glücklicherweise imstande waren, unsere slieger mit der weißen Leuchtrugel in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam zu machen, daß hier Deutsche lagen. Das genügte. Elegant wippten die Stukas im lautlosen Bleitstug über uns weg, um dann wie die Teusel Vollgas zu geben und dröhnend über Göingen zu entschwinden. Keine Bombe siel,

auch nicht über ber Stadt. Wenn die Polen vernünftig genug waren, die Stadt durch rechtzeitige Räumung militärisch aufzugeben, dann sollte auch von unserer Seite nicht überstüssiger Schaden angerichtet werden.

Als die Stukas fort waren, trat wieder sene merkwürdige Stille ein, die für uns alle geradezu etwas Bedrückendes hatte. Wir waren nun in Gdingen — sedenfalls lag die Straße ins Innere der Stadt frei vor uns —, wir hatten schon die Vorstadtwiertel besetst — aber noch war eigentlich nichts zu kassen vom Seinde und von der keindlichen Bervölkerung. Das wich alles vor uns zurück wie Viebel, in den man hineinschreitet, und stellte sich neu als Viebelwand mit neuen Rätseln vor uns auf.

Wo war denn Gbingen? Wir sahen nur eine Straße, aber keine Stadt. Wo waren die Bewohner? zier war alles verlassen. Aber irgendwo mußten sie doch stecken. Wo waren die polnischen Truppen? Wir merkten gar nichts mehr von ihnen, und mußten doch darauf gefaßt sein, daß sie hinter jedem Sause, hinter jeder Sperre mit Maschinengewehren, mit Paks und Infanteriegeschügen sassen, um uns zu überfallen —, von zurückgelassenen Minenfeldern ganz zu schweigen.

Dazu wurde es dunkel. Der trübe Tag ging rasch zu Ende. Die Nacht verbot jeden weiteren Schritt ins Ungewisse. So kam Besehl, daß die Truppe die erreichten Stellungen zu halten und morgen früh für den weiteren Vormarsch bereit zu sein habe. Wir machten kehrt und fuhren zurück. Schon waren Pioniere dabei, die Straßensperren zu beseitigen. Schon rückten von rückwärts die Seldküchen, die Munitionswagen, die Stäbe heran. "Sind wir schon drin?" wurden wir immer wieder gefragt. "Morgen früh ist es so weit", riesen wir.

Morgen früh ist Goingen unser! Damit gingen die Danziger an diesem Abend schlafen. Eine große tiefe Beruhigung kam über Danzig. Wie mag es an diesem Abend in Gbingen ausgesehen haben? Bemerkte man den eiligen, heimlichen Kückzug der eigenen Truppen? Begriff man, daß der letzte Tag eines polnischen Großhafens an der Ostsee zu Ende gegangen war und nie wieder einer kommen würde? Daß der Wunschtraum polnischer Seegeltung — ein Wahn mehr als ein Traum — endgültig ausgeträumt war?

An diesem Abend noch, so erzählten uns später polnische Einwohner, wagte die polnische Propaganda das Gerücht zu verbreiten, morgen würde die englische Slotte in der Danziger Bucht erscheinen, und dann wäre es mit den Deutschen vorbei. Und die in Unwissenheit gehaltene Bevölkerung hat es wohl gar geglaubt, in ihrer hilflosen Abgeschnittenheit von aller Welt noch einmal auf diesen letzten Trost gebaut, der die erste und letzte Weisheit ihrer verblendeten Regierung war: Englands Silfe!

Morgen also würde es so weit sein, in letzter Stunde, aber noch nicht zu spät: dann würde das große England sein Versprechen einlösen, mit seinen Schlachtschiffen in die Danziger Bucht rauschen und Polen, sein liebstes Kind, von der bösen Nachdarschaft der Deutschen bestreien, dieser unangenehmen Deutschen, vor denen man immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil man genau wußte, wie heimtücksisch und falsch man ihnen gegenüber gehandelt hatte.

Mur eine Macht noch!

## Gdingen ist unser!

Tur eine Macht noch! Dann kamen die Deutschen.

14. September

Es war eine stockfinstere, nasse und kalte Nacht. Raum die Sand war vor Augen zu sehen, als wir, noch bevor der Morgen graute, aus Danzig zur Front ausbrachen. Fröstelnd saßen wir in unserm offenen Wagen, in Mäntel gehüllt, den Stahlhelm auf dem Ropf, den Karabiner zwischen den Knien. Schlaftrunken hielten wir das kühle Kisen in den klammen Sänden. So suhren wir durch die Große Allee. Sinter uns unser getreuer Schatten, der Kundsunkwagen mit den Technikern.

In schneller Sahrt ging es durch Zoppot. Wir überholten Artillerie, die ihre Stellungen nach vorn verlegte. Koliebken kam. Schon war die Sperre einigermaßen gangbar. Arbeitsbienst war herantransportiert worden und bemühte sich, das Wasser abzuleiten und die Brückenstelle passierbar zu machen.

Die erste schwache Morgendämmerung war da, als wir die Straffenkreuzung erreichten, wo unsere Infanterietrupps sich fertig machten, um in die Stadt einzudringen.

Als die Sicht gut genug war, traten sie an. Es mochte fünf Uhr oder noch früher sein.

In Reihen und Rudeln gehen die IMG-Trupps und die Schützengruppen vor, Spähwupps sichern auf dem Gelände



Gbingen ift unfer!

Die beutschen Truppen in der Marschall-Pilsudski-Straße, der heutigen Sindenburgstraße im deutschen Gotenhafen



Der Subrer balt feinen Bingug in das befreite Dangig



Großadmiral Raeder besichtigt in Veufahrwasser die an der Einnahme der Westerplatte beteiligten Marinetruppen Im Sintergrund die "Schleswig-Solstein"

zwischen den Wegen. Schuffertig halten sie die Gewehre, wursbereit die Sandgranaten. Ihre Augen sind überall, ihre Besichtszüge gespannt von der jägermäßigen Ausmerksamkeit, mit der sie sich vorwärtspürschen, sichern und entschlossen weitergehen.

Wir schließen uns ihnen an. Die breite gepflasterte Straße vor uns ist leer. Immer noch wechseln an ihren Rändern Stücke freien Seldes mit niedrigen Säusern ab, deren ländliches Bild durch unvermittelt dastehende Kisenbetonriesenfästen, die bis fünf, sechs Stockwerke haben, unterbrochen wird. Wir haben nicht das Gefühl, schon in der Stadt zu sein. Es mutet unsere Soldaten fremd und völlig sinnlos an, dies Gemengsel von Natur und Stadt, von klein und groß, von armseliger Sütte und anspruchsvollem Sochhaus modernster Prägung.

Allmäblich schieben sich die Fronten der Fäuser enger zufammen, aber immer bleiben die darafteriftifden Bauluden mit den nackten tablen Wanden der fensterlosen Brandmauern zu ihren Seiten, dies chaotische bruchftuchafte Beieinander von Steinwürfeln, das keine Ordnung nach einheitlichem Stadtplan erkennen läftt. Es find gerade Linien, die fich rechtwinklig schneiden - fein Unfang, fein Ende, kein Kern, keine Sorm — Straffen, mit dem Lineal gezogen und auf dem Reifibrett in den Dlan der Landschaft eingetragen - gang ähnlich gestaltlos, wie die traurige Stadtode von Lodich auf den Besucher wirft, nur daß bier in Goingen der amerikanische Modernismus der Kisenbetonbauweise die Großspurigkeit und Uferlosigkeit des polnischen Unterfangens befonders abstoffend aufzeigt. Eine durch und durch funftliche, ohne Sähigkeit zur lebendigen Gestaltung konstruierte Unbäufung von Säusern und Straften, die noch unangenehmer wirken mußte, wenn die Straffen alle durchweg bebaut waren. Unfertig, wie die meiften Straffen noch find, laffen sie wenigstens die Landschaft durchblicken - und die reizvolle Zügellage an der See kann sogar durch den polnischen Unverstand dieser Gründung nicht ganz verdorben werden.

Schläft die Stadt noch? Dann dürfte es eine peinliche Überraschung beim Erwachen geben. Man sieht keinen Menschen. Aber hinter den Fenstern wird doch hin und wieder eine Bewegung bemerkbar. Man hält sich verborgen. Man wartet ab. Wie alles ruhig bleibt, rücken wir schneller vor. Straffensperren mussen überwunden werden, die immer wieder quer über den Fahrdamm gebaut sind. Alle Straffensabzweigungen werden besent. Paks ausgefahren.

Quergelagert zur Danziger Sauptstraße öffnet sich nach rechts zur See hin eine breite, planartige Promenade. Es ist die Marschall-Pilsubski-Straße, noch am Rande der eigentlichen Stadt gelegen, aber als künftiges Stadtsorum, wenn man überhaupt einen solchen Begriff hier anwenden kann, gedacht. An der Ecke liegt der mächtige glattwandige Rasten des städtischen Verwaltungsgebäudes, fünssickig, mit einer Sensterfront von sechzehn Achsen. Der hohe, von vielen Glastüren und scheiben gebildete Saupteingang ist mit Sandsakvackungen und Balkenwerk schwer verrammelt und geschünt.

Sier hat sich der Kommandant der "Bürgerwehr" von Gdingen eingefunden, einer Organisation der Einwohner, die den Sicherheitsdienst in der Stadt nach Abzug der Truppen übernommen hatte. Er erklärt sich als bevollmächtigt, im Vamen der Bürgerschaft die Stadt zu übergeben. Vach seinen Angaben ist Gdingen von polnischen Truppen geräumt. Unsererseits führt der Kommandeur des einrückenden Regiments, Oberst Krappe, die Verhandlungen. Sie sind darauf abgestellt, unsern Soldaten jedes unnötige Blutopfer zu ersparen und der Stadt den Übergang in deutsche Sand zu erleichtern. Iwischenfälle, die die Lage verschärfen könnten, sollen von vornherein unmöglich gemacht werden. Deshalb wird, bevor unsere Abteilungen weiter vorrücken, zunächst gefordert, daß hundert angesehene Zürger der Stadt als

Beiseln auf dem Stadthaus zu erscheinen haben. Sie haften dafür, daß die Angabe von der Räumung der Stadt stimmt und daß unsern Truppen bei der Besetzung kein Faar gekrümmt wird.

Es beginnt nun ein lebhaftes sin und ser bei den Polen, die verlangten hundert Geiseln zusammenzuholen. Einige Funktionäre der Bürgerwehr fahren mit Autos in die Stadt und schaffen die Ausgewählten schubweise herbei. Inzwischen meldet sich auch der Safendirektor bei unserm Regimentsstad und gibt Auskunft über die Lage im Safen. Er erklärt, daß der Sandelshafen vollskändig frei sei. Die polnischen Truppen hielten nur noch den getrennt von der Stadt liegenden Rriegshafen bei Orhöft in Besty.

Wo stecken überhaupt die Truppen? Sie haben die Stadt in nördlicher Richtung verlassen und sich auf den Söhen bei Ophöft gesammelt, um dort weiter Widerstand zu leisten. Die Stadt wird von ihnen nicht beschossen, auch nachdem sie in unsere Sand gefallen ist. Das ganze Verhalten der Polen in Gdingen sticht vorteilhaft von dem unsinnigen Widerstand ab, den der Kommandant von Warschau glaubte leisten zu müssen. Durch das rechtzeitige Jurückgehen der Truppen wurde die Zivilbevölkerung vor großem Schaden bewahrt und auch die Stadt selbst vor Zerstörungen geschützt.

Allmählich treffen die Geiseln ein. Man sieht den meisten an, daß sie auf den Augenblick des Einmarsches der deutschen Eruppen vorbereitet waren – oder sollten auch sie, die Vertreter der Intelligenz, auf die englische Flotte zur Begrüfzung gewartet haben?

Als nach fast einer Stunde noch nicht alle Geiseln vollzählig da sind, entschuldigt sich der Bürgerwehrkommandant mit den Worten: "Es ist noch so früh am Morgen. Die Serren schlafen noch." Auf diese, allen Ernstes vorgebrachte Bemerkung konnten unsere Offiziere, die eine erstaunliche Geduld zeigten, nur mit einem malitiösen Lächeln ant-

worten. Das glaubte der Serr Bürgerwehrkommandant doch wohl selber nicht. Wer an diesem Morgen des 14. September in Gdingen ruhig in den Sedern lag und den lieben Gott und die Deutschen einen braven Mann sein ließ, der mußte wirklich ein erstaunlich dickes fell haben. In Wirklichkeit war wohl auch kaum jemand in der Stadt nicht schon seit frühester Morgenstunde auf den Beinen und wartete der Dinge, die da kommen sollten.

Das zeigte sich, als die zunächst bis zur Pilsudski-Straße vorgerückten Truppen hier stehen blieben und die Verhandlungen begannen. In der Zwischenzeit belebte sich das Zild der Stadt, das erst so tot schien, immer mehr. Da das Zetreten der Straßen, so lange die Truppen kriegsmäßig vorgingen, nicht ratsam war, sah man zunächst lediglich die Zalkone und Fenster sich bevölkern. Die leeren Straßen und die mit schweigenden Menschen besetzten Senstersvonten machten einen ganz eigentümlichen Eindruck.

Dor allem die Frauen blickten neugierig und musternd auf die einmarschierten Deutschen. Sie standen in Sosen, Pyjamas oder Trainingsanzügen zigarettenrauchend an der Brüstung der Balkone und erweckten mit nur slüchtig zurecht gemachtem Saar nicht gerade einen sehr ordentlichen Kindruck. Das schien sie aber wenig zu kümmern. Sie waren es nicht anders gewohnt. Unsere Soldaten sahen spöttisch herauf und dachten nur eins: "Polnische Wirtschaft!" So stand man sich, ieder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, gegenüber.

Es war eine Stunde des Zwischenstadiums, alle Dinge waren in der Schwebe. Das ist eine Lage, die der kämpsende Soldat nicht besonders schänzt. Ein Ding zwischen Rrieg und Krieden, nicht Sisch noch Sleisch.

Jum Teil war die Stadt von uns besetzt — zum Teil war sie es nicht. Sier kommandierte bereits die deutsche Militärbehörde — dort waren noch die polnischen Organe im Amt. Sie, die Polen, warteten auf den Einmarsch der deutschen

Truppen — wir auf die Ankunft der Geiseln. Die Kompanien, die sich auf dem Play sammelten, standen mit kriegsmäßiger Sicherung und harrten der Besehle zum Weitermarsch — die Linwohner, ihrem neuen ungewissen Schicksal entgegensehend, starrten auf die Soldaten und gaben sich mit echt slawischer Resignation der Dumpsheit der Stunde bin. In der Stadt, auch in dem von uns noch nicht besetzten Inneren, herrschte vollkommene Ruhe. Die frühe Morgenstunde mit ihrer Kühle, ihrer trüben Vässe machte melancholisch.

Da frachte es los: Rums, rums, rums — rums! Und beulend fubr eine Salve Granaten über uns weg.

Erschrocken zuckten die jungen Soldaten mit den Köpfen. Eine Bewegung ging durch sie, als ob sie in den Schung der Säuser weichen wollten. Aber das energische Kommando ihres Offiziers brachte sie augenblicks zu straffer Saltung zurück. Etwas beschämt mußten sie sich von den "alten Knochen" in ihren Reihen aufflären lassen, daß es unsere eigene Artillerie war, die schoß. Sie hatte unmittelbar auf den Söhen vor der Stadt, auf dem Steinberg, Leuerstellung bezogen und schoß über die Stadt weg nach Vorden, wo der Leind im Kriegshafen bei Ophöft saß und auf den rückwärtigen Söhen schanzte.

Die Stimme unserer Kanonen erinnerte alle daran, daß Krieg sei. Auch die Bevölkerung wurde sich des Ernstes der Lage wieder ganz bewußt. Die letzten, noch fehlenden Geiseln trafen sehr schnell ein. Man hatte nicht ganz hundert beisammen. Unser Gegenwart wurde die Stadt an den inzwischen eingetroffenen General Eberhardt bedingungslos übergeben und der sofortige Linmarsch festgesent. Bis zur endgültigen Besetzung der Stadt hafteten die Geiseln für Leben und Sicherheit unserer einrückenden Goldaten. Sie verblieben im Stadthaus, in dem sich sofort die deutsche Ververlieben im Stadthaus, in dem sich sofort die deutsche Ver-

waltung einrichtete. Alle wehrfähigen polnischen Einwohner hatten sich auf bestimmten Sammelplägen einzufinden. Entsprechende Plakate wurden sofort angebracht.

Alsbald begann die Besegung der Stadt. Line Rompanie rückte zur Rüfte herunter, die andern drangen feldmäßig gealiedert und gesichert in den Sauptstraffen und zu den öffentlichen Gebäuden vor. Wir mit ihnen. Auch im Innern der Stadt hatten die Dolen noch Straffensperren angelegt. Überall fab man auf dem freien Baugelande zwischen den Sausern Deckungsgräben gegen Artilleriebeschuß und Luft. angriffe. Aber kaum die Spur einer Beschieftung ift in der Stadt zu entdecken. Alle Läden und Schaufenster find verrammelt, zum Teil mit Brettern verschalt, zum Teil mit Papierstreifen kreuzweise dicht beklebt, als Vorsichtsmaßnah. me und Sicherung gegen das Plagen der Scheiben. Das macht beim ersten Sinseben den Eindruck von Verlassenbeit und Berftorung. In Wirklichkeit ift aber nichts beschädigt! Die ganze Stadt, jedenfalls alle bürgerlichen Wohnquartiere find vollständig wohl erhalten. Ein Zeichen, wie human unsere Kriegsführung war. Yur militärische Ziele am Safen haben unter Seuer gelegen.

Wir sind bis zum Rosciuszko-Play (dem heutigen AdolfSitler-Play) gelangt, der sich als großzügige Anlage herunter
zum Sandelshafen mit seinen Rais zieht. Uns lockt die See,
wir wenden uns dorthin. Wo die Wohnhäuser aushören, beginnen die weit in die See hinausgebauten Sasenbecken mit
ihren Rai- und Brückenanlagen, von vereinzelten Büround Absertigungsbauten besent. Sehr weiträumige, aber
im Dünensand offenbar nicht recht vorangekommene Grünanlagen und Promenaden stellen den Übergang dar. Das
Banze ist eine Rreuzung zwischen mondänem Badestrand
und Passagierschiffshafen. Sehr großzügig im Zuschnitt.
Aber man hat grade hier im Südhafen, der vor allem dem
Dersonenverkebr diente, das Gefühl, daß ein viel zu weites

Kleid einen dürftigen Leib umschlottert. Oder — der immer wiederkehrende typische Eindruck! — daß nach außen eine glänzende Sassade aufgebaut ist, hinter der herzlich wenig oder gar nichts steckt.

Piu-h! Piu-h! Vorsicht! sier wird ja geschossen! An der Böschung der Promenade liegen Marinesoldaten im Anschlag. Ein paar Gewehrschüsse pfeisen von Ophöft herüber. Aber das ist zu weit, als daß man noch mit Sicherheit zielen könnte. Wir gehen weiter auf dem Kal vor. Wie kommt die Kriegsmarine hierher? Am Sasenbecken rechts sehen wir einige Käumboote sestgemacht. Sie haben am Morgen, zu gleicher Zeit, als unser Regiment von Land aus eindrang, den Jugang zum Südhasen erzwungen, sind gelandet und haben das Sasengelände besent. Ihre Landung blieb drüben, im Vorden, bei den Polen im Rriegshasen nicht unbemerkt. So kam es zu einem Schuswechsel, der aber bald einschläft.

Die Kais sind verlassen, die Safenbecken leer. Tur einige Segel-Jachten liegen vor Anter. Die wenigen größeren Schiffe, die die Polen hatten, haben sie zur Sperrung der Safeneinfahrten gebraucht. Sie liegen gesunken, mit Schornstein und Masten aus dem Wasser ragend, quer zwischen den Molen der Safenbecken.

Von See bläst ein steiser Vord-Ost. Regenwolken hängen tief über der See. Es ist ungemütlich hier vorn am Aopf des weit vorspringenden Piers. Und doch können wir uns lange nicht trennen vom Anblick der grauen Wasserwogen, die mit dem sprühenden Gischt ihrer weisen Schaumkämme die Nauern und Molen des Safens berennen. Das Bild ist so ganz anders als in all den vorangegangenen Tagen, da die See spiegelglatt und gefällig wie ein sanstes Mädchen im Sonnenschein lag. Der Ausruhr des Elements erscheint uns wie ein Sinnbild für die Umwälzung, die dieser rauhe Morgen der Danziger Bucht bescherte. Deutsche Seestreitkräfte im Sasen von Gdingen! Danziger Truppen in der Stadt!

Und drüben, hinter den grauen Wogen, auf der Puniger Mehrung: deutsche Flieger über dem Safen von Seisternest, die den dort noch liegenden polnischen Ariegsschiffen den Garaus machen! Bei einem mit großem Schneid durchgeführten Angriff einer Stukaskaffel wurden durch Bomben ein Minensuchboot und zwei Kanonenboote versenkt. Lin größeres Boot explodierte, zwei weitere Schiffe wurden schwer beschädigt.

Es ist aus mit Polens Seegeltung. Wir blicken in die verlassenen Absertigungsräume und Schalterhallen der Schiffshrtsgesellschaften am Pier. Sier werden keine polnischen Schiffspläge mehr gebucht werden, und die schönen Prospekte sind umsonst gedruckt. Aber nur wenige Tage werden vergehen, da werden stolze deutsche Schiffe hier anlegen mit deutschen Menschen, die auf Besehl des Sührers aus den baltischen Ländern zurückkommen, um mit dem Braftstrom ihres deutschen Wesens das wiedergewonnene deutsche Land von der künstlichen Überfremdung zu befreien. Dann werden diese Sasenanlagen einen neuen Sinn bekommen, und was zum Schaden des deutschen Volkes gedacht war, wird zu seinem Vlugen ausschlagen.

Wir wenden uns dem Innern der Stadt zu, das inzwischen besent worden ist. Es ist immer dasselbe Bild. Da stehen niedrige Bauernhäuser aus Backein, die noch aus dem ehemaligen Sischerdorf mit seinen 200 Seelen stammen, oder ein puniges kleines Landhäuschen, wie man es für bescheidene Sommergäste damals gebaut hat, und dahinter ragt die Brandmauer eines Mietskasernenkastens von 6 Stockwerken nacht und schamlos in den Simmel, über dem slachen Dach bekrönt von einer mehrere Meter hohen Lichtreklame. Breite Strassen führen zum Ufer hinunter, halb von Seesand verweht, von den hohen Eisengerüsten geplanter Vieubauten begleitet.

Auch mitten in der Stadt find noch Straffensperren zu

überwinden, die aber mehr den zivilen Verkehr als den Vormarsch der Truppe behindern. Von Westen her ist inzwischen über den Bahnhof das andere Regiment der Landespolizei eingedrungen und hat sich mit unsern Abteilungen vereinigt. Die Stadt ist völlig in deutscher Sand.

Unklar ist die Lage nur noch im Morden der Stadt, wo der Kohlenumschlaghafen liegt.

Dort bekommt man erst den rechten Begriff von der bedeutenden Rolle, die Polen "seinem" Seehafen zugedacht hatte. Fast eine Million Iloty sollen in das Unternehmen hineingesteckt worden sein — ein Rapital, dessen Einsatz auf Rosten der polnischen Landbevölkerung sich allerdings nur mit Silfe eines von England und Frankreich subventionierten Seeverkehrs und handels notdürstig aufrecht erbalten ließ.

Don der Straßenbrücke, die über die Gleisanlagen zum nördlichen Safen führt, übersehen wir das weitläusige vom Anhauch des Krieges zur Leblosigseit erstarrte Areal: das vielverzweigte Ven der Abstellgleise, die vollgestopft sind mit vielen Junderten von Güterwagen aller Art, die langen Schuppenreihen an den Kais, die Förder- und Verladeanlagen, die Lagerpläne, die Kräne, und vor allem die tief ins Land hineingeschnittenen Sasenbecken, die die ganze Viederung zwischen Geingen und Orhöft ausfüllen.

In der Tat ein erstaunlicher, ja ein bewunderungswürdiger Anblick! Wenn das, was hier im Laufe von anderthalb Jahrzehnten aus Sumpf und Sand gestampft ist, polnischer Tatkraft und polnischem Wirtschaftsvermögen entsprang — alle Achtung!

Wenn — ja wenn! In Wahrheit stand hinter der Safsade dieses Sasens etwas ganz anderes als das echte Eppansionsbedürfnis einer auf realen Werten beruhenden volkswirtschaftlichen Kraft. Dieser Sasen war ein von England geschickt benuntes Mittel, Polen auf die See zu locken und damit an die Politik Englands zu ketten. Seine scheinbare Blüte beruhte auf Illusionen, die von England geflissentlich genährt und gefördert wurden.

Ju diesen Illusionen polnischer Seegeltung, von denen sich Volk und Regierung blenden ließen, gehört als entscheidende die angebliche "Eroberung" der skandinavischen Kohlenmärkte im Jahre 1926 während des englischen Kohlenarbeiterstreiks. Sie legte den Grund für die aufsteigende Entwicklung, die "Blüte" Göingens — eine Gunst des Schicksals, die man geschickt ausnunte. So glaubte man selber und versuchte, es der Welt weiszumachen.

In Wirklichkeit lagen die Dinge ganz anders. Es wäre für England ein leichtes gewesen, den Polen diese Märkte wieder abzunehmen. Wenn es das nicht tat, so lag dem eine ganz bewuste Absicht zugrunde. Man wollte den Polen Appetit an eigener Seegeltung machen, um sie dadurch in jene uferlose Ostseepolitik zu treiben, für die das Vorhandensein eines Korridors notwendige Voraussenung war und die dadurch den Gegensan zum Deutschen Reich verschärfen, ja verewigen mußte.

Der Appetit kommt beim Essen. Was England erwartet hatte, traf ein. Die polnische Wirtschaft ließ sich von den von England mit kluger Berechnung eingeräumten Möglichkeiten ködern. Mit der Maßlosigkeit, die das polnische Volk charakteristert, stürzte man sich auf das Riesenprojekt eines eigenen Sasens und Aussuhrplanes. Da die Kräfte in gar keinem Verhältnis zu der Ausgabe standen, mußte der Staat einspringen. Und er tat es, denn für ihn wurde aus dem wirtschaftlichen Anspruch zwangsläusig eine nationale Prestigefrage. Genau das, was die Engländer brauchten. Sier liegt der Kern der polnischen Frage, die Wurzel alles Übels!

Auf wie schwachen Süßen das Ganze stand, geht daraus hervor, daß es niemals gelungen ist, in Gdingen eine eigene polnische Privatinitiative zu entwickeln. Das Geschäft lag in den Sänden einiger jüdischer Unternehmer und war im übrigen auf englisch-französische Subventionen angewiesen. Schließlich wurde die englisch-polnische Rohlenaussuhr über Göingen und damit die Verbindung Polens mit der Ostsee überhaupt völlig unter englisches Protektorat gestellt. Böingen hat nie polnischer Seegeltung gedient — denn die gab es nicht. Es war ein Ausbeutungsobjekt der gegen Deutschland gerichteten englischen Machtpolitik. Es lebte nur vom Megativen her, vom Gegensan zu Deutschland, und seine wirtschaftliche Möglichkeit als Kohlenumschlagplankam niemand anders als England zugute.

Englands verbrecherisches Spiel mit Polen — das war es, was uns angesichts des Rohlenhafens von Gdingen vor Augen trat. Freilich hatten wir nicht Zeit und Musse, näher darüber nachzudenken. Am jenseitigen Rande der Sasenbecken saßen die Polen, von den Söhen der Orhöster Rämpe eröffneten sie Maschinengewehrfeuer auf die deutschen Abteilungen, die das Sasengelände besenzen. Wir hatten die Grenze des von den Polen geräumten Gebietes erreicht. Der Krieg trat wieder in sein volles Recht.

Die Situation wurde ungemütlich, und zwar für beide Teile. Vom Söhenrand der Ophöfter Kämpe konnten die Polen das gesamte Sakengebiet die in den lenten Winkel einsehen und unter Seuer halten. Andererseits dot ihre Stellung unserer Artillerie vorzügliche Ziele. Die am Sang und auf der Söhe befindlichen Baulichkeiten, Kakernen und Dienstgebäude von Ophöft, überragt von dem hohen Gittermast der Sunkstation, lagen vor uns wie auf dem Präsentierteller.

Gebeckt hinter den Lagerhäusern und Warenschuppen der Rais gingen unsere Truppen mit Infanteriegeschünen und Paks in Stellung und erwiderten das polnische Seuer, mährend die auf den höhen südlich der Stadt aufgestellten Batterien, deren Seuereröffnung wir am Morgen miterlebt hatten, die Beschießung von Ophöft fortsenten. Ihre Gra-

naten zogen über die Stadt und schlugen drüben am Söhenrand in die Truppenversammlungen des Seindes. Der Rampf um Goingen war zu Ende, der Rampf um Ophöft batte begonnen.

Uns rief indessen ein neuer Auftrag in die Stadt zurück. Bei den deutschen Truppen hatten sich eine Reihe Volksdeutscher gemeldet, die die Polen aus dem Korridor hierher verschleppt hatten. Es stellte sich heraus, daß es die deutschen Linwohner von Veustadt waren, deren Verhaftung und Wegführung man uns dort bereits berichtet hatte. Seute Morgen, kurz vor dem Linrücken unserer Truppen, hatte man sie aus dem Polizeigefängnis frei gelassen, in dem sie die lezten Tage verbringen mußten. Nun gingen wir mit ihnen an die Stätte ihrer Saft. Es war ein im Kohlenhasenviertel gelegenes Polizeirevier. Sie zeigten uns den Weg, den sie unter dem Gejohle des Sasenpöbels gesührt worden waren.

Wie harmlos und scheinheilig, ja dienstbeflissen und untertänig gab sich jent derselbe Janhagel, der sie zuvor am liebsten totgeschlagen hätte. Für unsere deutschen Brüder war es ein stolzes Gesühl, daß sie als freie Menschen, als die rechtmäßigen Serren des Landes da noch einmal erscheinen konnten, wo man sie schimpslich eingesperrt und ihnen nach dem Leben getrachtet hatte.

Sie führten uns in die Zellen und zeigten uns die Einschläge polnischer Geschosse, ja die Geschosse selbst fanden sich noch, mit denen man auf sie durch das kleine Jenster in der Tür geschossen hatte. Viur dadurch, daß sie sich platt auf die Erde warfen, entgingen sie dem Tode. Sachlich und klar berichteten uns zwei der so bedrohten Deutschen, unter ihnen der Pfarrer von Veustadt, vor dem Mikrophon, wie sie unter ständiger Bedrohung an Leib und Leben diese Tage verbracht und heute Morgen nun plöglich befreit worden waren. Voch wusten ihre Angebörigen nichts von ihrem Schicksal.

Sie waren sehr erfreut, von uns zu hören, daß in Neustadt alles unversehrt geblieben und daß man dort sehnlichst auf Nachricht von ihnen wartete. Sie wollten versuchen, über die Seeresfernsprechleitungen ihre glückliche Errettung durchzugeben, denn jeder private Postverkehr war natürlich vorläusig unterbrochen.

Als wir mit ihnen zum Regimentsstab zurücklehrten, saben wir erst, welche Verwahrlosung in den dortigen Außenvierteln herrschte — die Kehrseite der Medaille! Ein armseliges Beieinander von trostlosen Bruchbuden, aus alten Kisten und Blechresten zusammengeschluderten Lauben, von zerfallenen Baracken — und dies nicht etwa als behelfsmäßige Unterkunft, sondern als dauernde Behausung für kinderreiche Familien, die schmung und zerlumpt herumstanden, unsere Soldaten halb neugierig, halb dummsdreist begassten und wohl noch nicht ganz begriffen, daß ihrem Dahinvegetieren als Schmaroger und Parasiten am Absall des Lebens jest ein Ziel gesent werden würde.

In der Stadt war mittlerweile eine sehr lebhafte Bewegung entstanden. Die wehrfähigen Männer sammelten sich, wie besohlen, in großen Gruppen an den bestimmten Stellen. Die Frauen standen unschlüssig und aufgescheucht herum. Man drängte sich in die wenigen Läden, die ihr Geschäft offenhielten. Man trug die Rundfunkapparate, die beschlagnahmt wurden, zum Stadthaus. Die zahlreichen flüchtlinge aus der Umgebung der Stadt rüsteten sich mit Sack und Pack zur Zeimkehr, von der ungewissen Sorge erfüllt, ob sie ihre Säuser unzerstört anfinden würden.

Von Danzig traf SU ein. Sie übernahm die Bewachung und Prüfung der vorläusig festgenommenen männlichen Bevölkerung. Man mußte damit rechnen, daß bei der Räumung der Stadt durch die polnischen Truppen manch einer heimlich seine Uniform ausgezogen und sich in Zivilkleidung unter die Bevölkerung gemischt hatte, zumal ein großer Teil der hier

kämpfenden Soldaten aus der ansässigen Bewohnerschaft der Gegend bestand und leicht Unterstügung und Unterschlupf bei Bekannten oder Verwandten fand. Eine schwierige und langwierige Arbeit war es, hier die Spreu vom Weizen zu sondern.

Danziger Seuerwehr kam an und übernahm sofort die Seuerwachen. Wie ichnell das ging, dafür ein fleines Beisviel, das ich miterlebte. Unsere vorderste Svine war durch das Bentrum der Stadt bindurch bis zu dem unübersichtlichen Diertel gelangt, wo allerhand Lagerpläne, Werkstätten, Baracen ben Beginn des Safengebietes ankundigen. Sier liegt eine Seuerwache. 21s unsere Sicherungen aufgestellt wurden, Fam der Regimentskommandeur an und befahl sofort, die polnische Keuerwache, wo man ein vaar Leuerwehrmanner in Uniform abwartend fteben fab. mit einem Doften zu besenen, bamit keine Sabotage getrieben werden könnte. Da winkten die Keuerwehrmänner beruhigend ab. "Ift nicht nötig. Sier ift schon Danziger Seuerwehr." Es waren Danziger, die von der Bahnhofsseite her mit dem andern Regiment vorgegangen waren und die feuerwache bereits übernommen batten.

Danziger Polizei war zur Regelung des Verkehrs zur Stelle. Die vorgesehenen Amtswalter der Partei bereiteten noch am ersten Tage die Übernahme der Verwaltung vor. Es war ein entschiedenes, zielbewußtes, rasches Jupacken mit allen zur Verfügung stehenden Kräften, und es wurde ganze Arbeit getan. Es ist hier nicht der Plan, über die Schwierigkeiten zu sprechen, mit denen unsere Verwaltungsorgane bei der Übernahme der Geschäfte zu kämpfen hatten. Erwähnt sei nur, daß auch in Gdingen, wo doch scheindar der Übergang der Verwaltung von polnischer in deutsche Sand geordnet und ohne Störung durch Kampshandlungen ersolgte, wichtige Unterlagen insbesondere wirtschaftlicher Art, wie Wertpapiere, Urkunden, Kassendere, Kontolisten

ber öffentlichen Kassen, Sparkassen und Banken, beseitigt waren. Man hatte einen großen Teil dieser Papiere in gewöhnlichen, nicht wasserdichten Kisten in das Meer versenkt.

Als wir am Vachmittag auf dem Rückwege nach Danzig waren, war der Arbeitsdienst der hinderlichen Straßensperre in Roliebken schon energisch zu Leibe gerückt. Eine neue Bohlenbrücke stand, die zunächst eingleisig befahrbar war, und die nötige Verbreiterung auf die Doppelspur wurde in Angriff genommen. Danziger Postbeamte im Verein mit Soldaten der Vachrichtentruppe flicken die Leitungen nach Göingen, Eisenbahnbeamte und Arbeiter stellten das Eisenbahngleis, das zwischen Steinsließ und Koliebken zerstört worden war, wieder her. Mit einer unvorstellbaren Schnelligkeit legten sich die Verbindungsbänder zwischen Danzig und Göingen.

Die unselige Zweiheit war überwunden. Vicht mehr im Rampf gegen Danzig, sondern nur in neuer organischer und abhängiger Beziehung zu ihm wird die künstlich hochgepäppelte, allzu junge Rivalin von gestern ihre zukünstige Lebensberechtigung haben.

In Joppot herrschte eitel Freude. Die zum Teil evakuierten Bewohner waren wieder in ihre Seime zurückgekehrt. Jent standen sie an den Straßen und begrüßten alles, was von Gdingen kam, mit jubelnden Rusen, um ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Mit der Einnahme von Gdingen war auch die lente Sorge, die mancher vielleicht noch im geheimen gehabt hatte, in Vichts zerstossen. Man vergaß fast, daß der Krieg an der Danziger Front noch nicht zu Ende war, daß erhebliche Truppenmassen der Polen noch nördlich Gdingen saßen, im Kriegshasen und auf der Ophöster Kämpe. Allerdings machte man sich kaum eine Vorstellung von der wahren Stärke dieser polnischen Keste. Man schänte sie auf dreizvielleicht viertausend Mann. Fätte man gewußt, daß es über zwölftausend waren und daß sie zudem in einer von Vatur

fast unangreifbaren Stellung, die einer natürlichen Sestung ähnelte, sich verschanzt hatten, man wäre vielleicht weniger unbekümmert in der Freude über den Fall Gbingens gewesen.

Aber ein von aller zweifelnden Überlegung ungetrübtes Gefühl sagte den Danzigern: Mit Gdingen hat der Pole alles verloren, was ihm das Sesthalten und die Verteidigung dieses nördlichsten Korridorstücks an der See erstrebenswert und wertvoll machte. Was noch kam, konnte nur ein Nachspiel sein, die endgültige Liquidierung einer Masse, deren Sirma bereits völlig zusammengebrochen und aus dem Register gestrichen war.

Für die gegen Orhöft angesenten reichsdeutschen und Danziger Truppenteile freilich kamen noch Tage schwersten Kampfes gegen einen an Zahl weit überlegenen Gegner.

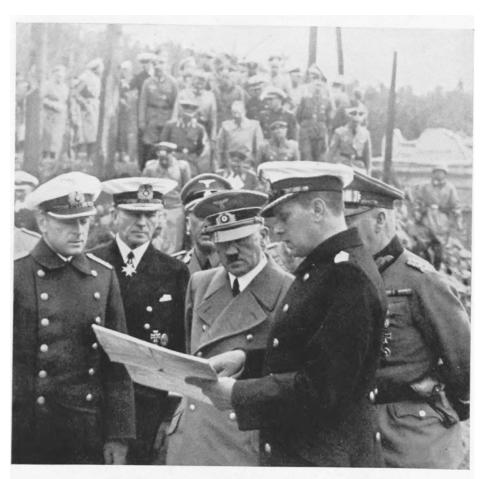

Der Subrer bei ber Besichtigung ber Westerplatte



Sela wird besetzt



Der Traum ist aus Der polnische Kriegshafen von Sela nach der Besetzung

## Der Rampf um die Orhöfter Rämpe

Nach fünftägigem zähem Ringen gelang es, die gesamte Ophöfter Rämpe in konzentrischem Vorgehen zu besetzen. Die "Schleswig-Solstein" und Streitkräfte des Sührers der Minensuchboote griffen wirksam von See her in die Rampfbandlungen ein.

Es war ein Rampf — so schreibt ein Kamerad von der Dreffe in den "Danziger Neuesten Madrichten" -, der unter ichwierigsten Bedingungen gegen einen Gegner geführt werben mußte, ber sich gab und verschlagen mehrte. Die Uberschreitung des etwa fünf Kilometer breiten Moorbruchs war eine Aufgabe, die die schwierigsten Anforderungen an die Truppe stellte. Die Polen hatten die Gräben und Wasserläufe, die das Bruch durchziehen, aufgestaut und versucht, alles unter Wasser zu senen. Unter dem Wasserspiegel lagen Drabtverbaue, so daß nicht nur das Vorwärtskommen erschwert war, sondern auch mancher, der ins Moor geriet, sich aus den Verdrahtungen kaum befreien konnte. Bis an die Schultern manchmal im Wasser stebend, mußten die braven Dommern vom Borvs Raupisch durch alle diese gindernisse sich durchkämpfen, die Stauanlagen beseitigen und schrittmeise den Gegner zurückbrücken. Auch an die Danziger SS, die am Vormarich beteiligt war, wurden die schwersten Unforderungen gestellt. In dem ansteigenden Waldgelande am Rande der Kämpe saß der Pole hinter breiten Drahtverhauen und Minenfeldern. So geschickt er sich unter Ausnungung des Geländes zu verteidigen versuchte, allmählich vermochte er dem eisernen Druck der deutschen Kämpfer nicht mehr zu widersteben.

In vorbildicher Zusammenarbeit mit Luftwaffe und Briegsmarine wurde der Feuerring um Ophöft immer enger. Von See her warf die Marine, von Land her unsere Artillerie ihre Granaten in die polnischen Stellungen. Sturzkampfslieger zertrümmerten ein Munitionsdepot, zerschlugen ein Verpflegungslager und bemolierten die Gefechtsstände.

19. September

Am 19. September siel die Entscheidung. Schon gegen 13 Uhr 30 erreichten die vordersten Teile des Korps Kaupisch die Ostsee in Gegend von Neu-Oblusch.

Der alte Gutsberr Thymian auf Meu-Oblusch, der mah. rend der Kämpfe dort aushielt, erzählt: "Den 19. September werden wir alle bis an unser Lebensende nicht vergeffen. Schon am Montag Abend machte fich unter ben Offizieren unserer volnischen Einquartierung deutliche Verzagtheit bemerkbar. Julegt faßen die Gerren nur noch im Reller, fich an den lenten Beständen ihrer Schnapsvorräte tröftend, mit benen sie oft gange Mächte zechend verbracht batten. Als das Artilleriefeuer langfam verstummte, wurde aus der Mabe MG- und Gewehrfeuer laut, und kaum daß die polnischen Offiziere Schreckensvoll gerufen hatten: "Jent tommen sie!", waren auch schon die ersten deutschen Soldaten auf dem Sof. Wir wußten, nun ift die Stunde der Befreiung da. Ohne sich auch nur zu besinnen, warf alles, was an Soldaten im Sause und in den Stallungen mar, die Waffen bin und bob zum Zeichen der Ravitulation die gande. Unsere grenzenlose Freude können Sie fich vorstellen."

Um 17 Uhr 30 übergab der Rommandant von Ophöft die Festung. Auch der polnische Kriegshafen war in unserer Sand. Alles, was auf der Ophöster Rämpe eingekesselt war,

streckte die Wassen. Bis zulent wurde von den Polen das umfangreiche, tief in die Waldschlucht der "Babidolle" eingebettete Gebäude der Marineschule zäh verteidigt. Das Ende war nicht mehr aufzuhalten. Ein großer Erfolg war errungen, dessen wahres Ausmaß erst allmählich zu Tage treten sollte.

An den entscheidenden Kämpfen des 18. und 19. September war das Danziger Infanterie-Regiment 2 der Kandespolizei hervorragend beteiligt. Wir geben einem Mitkämpfer aus den Reihen des Regiments das Wort:

"Nach der Einnahme von Gbingen rauschten Tag und Vlacht die Geschosse unserer Ranonen über unsere Ruhequartiere nach Ophöft hinüber. Wir wusten, daß drüben noch einige Arbeit unserer harrte. Um 18. September mittags wurde das Regiment eingesent. Ein Bataillon wurde vom Elektrizitätswerk auf Bolonie Oblusch angesent, ein anderes sollte im rechten Winkel dazu am Sasen entlang den Kriegshasen Ophöft gewinnen. Sür beide Bataillone gab es schwere Arbeit. Der Pole konnte jede Gruppe, die sich durch das Sumpsgebiet vorarbeitete, einsehen und beschießen. Die Rompanien, die die Obluscher Söhen zu gewinnen hatten, stießen auf erbitterten Widerstand, ja der Pole sente sogar zu starken Gegenangriffen an.

Das Bataillon, das im rechten Winkel dazu auf die Ophöfter Spine losging, mußte sich gleichfalls gegen einen zähen Gegner vorarbeiten, der die Söhen um den Junkturm herum festungsartig ausgebaut hatte und schwer zu kassen war. Liner Kompanie gelang es, unter dem Schung schwerer Maschinengewehre den Junkturm zu beseinen; aber auch da erfolgte sofort ein polnischer Gegenangriff.

So kam die Macht heran. Die Kompanien waren in keiner beneidenswerten Lage. Ein Teil lag in den Sumpflöchern von Oblusch, ein Teil in dem schluchtenreichen Berggelände um den Junkturm. Die Einheiten wurden in dem unüber-

sichtlichen Gelände geordnet, hier und da eine Lücke geschlossen, und dann hieß es wachsam in die Dunkelheit spähen. Die Nacht verlief ziemlich ruhig. Es wurde kalt. Über uns wölbte sich ein Sternenhimmel von überirdischem Glanz. In das Dunkelblau des Nachthimmels mischte sich der Zeuerschein brennender Jäuser. Artillerie, Minenwerfer, Infanteriegeschünge schossen sich ein und machten den Polen wohl das Leben erheblich schwer. Von Zeit zu Zeit flogen, zauberhaft an eine Schnur gereiht, die leuchtenden Geschosse der Slak gegen Säuser und Schünengräben. Wir müssen anerkennen, daß der Pole dem schweren Seuer standhielt, und seine Mös immer wieder an der Arbeit waren.

Der Morgen des 19. September brachte den allgemeinen Angriff. Das linke Bataillon stieß durch das Dorf Oblusch hindurch bis zu der Bergstraße, die von Ophöft nach Kossatau hinaufsührt. Im Dorf Alt-Oblusch stand ein baumlanger polnischer Matrose mit einer weißen Sahne vor einem Sause, verlangte einen Offizier zu sprechen und meldete in dienstlicher Saltung, daß drinnen sein gefallener Kommandeur aufgebahrt lag.

Das rechte Bataillon arbeitete sich im Laufe des Vormittags in schwerstem Kampfe gegen die Kasernen des Kriegshafens vor, litt aber unter den gezielten Schüssen der in Bunkern und Säusern eingenisteten Gegner. Wir alle hatten wohl in diesen Stunden die stille Befürchtung, daß wir auch an diesem Tage noch nicht mit den Polen in Ophöft fertig werden würden. Die Lage zwang zu einem neuen Entschluß; die Jange mußte auch an dem andern, westlichen Ende des langen Dorfes Ophöft angesent werden. Dieser Entschluß brachte die Entscheidung.

3wei Einheiten des Regiments hatten bei der linken Stoßgruppe grade die Bergstraße erreicht und sahen vor sich — in zwei die drei Kilometer Entfernung — die in blauem Dunst schimmernde Danziger Bucht, sahen drüben den Land-

streifen von Sela liegen, saben weit rechts die Türme und Sochbauten des Danziger Safens. Aus dieser Stimmung wurden sie durch den Befehl gerissen: Seraus zu neuem Kinsag.

Die Rompanien stehen 14 Uhr 30 an der Straße, die von Westen in das Dorf Orhöft führt. Um 15 Uhr beginnt ein Seuerschlag der gesamten schweren Waffen, unterftunt von Sturzsliegern und auch von Einheiten der Marine, ein Leuerschlag, der in kurzem das Dorf Orhöft in einen brodelnden Ressel von Seuer und Rauch verwandelt. Während am rechten Slügel die schwer fampfenden Kompanien den einen Griff der Jange festhalten, ftoffen bier links an der Straffe die beiden Linbeiten im raschen Lauf über eine 1000 Meter breite Ebene bis an den Dorfrand vor. Voch prasseln die Geschosse der glat gegen die oberen Stockwerke der Säuser, da sind unsere Männer schon in den Kellern, wollen die ersten Gefangenen berausholen. Aber da strömt es beraus: Männer mit und ohne Uniform, alte Mütterchen mit Gebetbuch und brennender Berze, grauen mit verängstigten Kindern auf dem Urm. Yur ein Wort liegt auf ibren Lippen, liegt auf ihren angstvollen Gesichtern: Gut. daß es vorbei ift!

Aber es ist des Segens fast zu viel. Die Straßen sind vollgestopft mit Gefangenen, wir haben Mühe, weiter zu kommen. Aber wir kommen weiter, wir kommen an das erste Ziel, die Kirche, von wo aus nach dem Befehl des Regiments rechts eingeschwenkt wird, um den Safen zu erreichen.

Lin Jug einer Kompanie ist inzwischen bis zur Düne vorgestoßen und hat dort die Bunkerbesanzung einer Küstenbatterie erledigt.

Das rechte Bataillon hatte gleichfalls die Stunde ausgenunt. In raschem Vordringen wurden nun die Kaserne und die Zitadelle erreicht. Der Kommandant ergab sich. Die Zange hatte sich geschlossen. In der Zitadelle trasen sich die

Männer der von verschiedenen Richtungen her angesenten Bataillone.

Wir stehen wieder auf der hoben Dune, wo noch die polnischen Geschüne ihre zerschoffenen Robre emporrecen, Wir blicken über den Safen, wo noch immer ein alter, verstaubter Breuzer französischer Serkunft seinen Mittageschlaf balt. Wir bliden hinüber nach unserer Beimat und freuen uns unfäglich, daß wir nach diesen Rämpfen nun bald in Dangigs Straffen einziehen dürfen. Um Morgen des I. Gep. tember waren wir auf einen Verteidigungskampf gefafit. Aber unsere Verteidigung wurde icon in den ersten Stunden des Krieges zum Angriff. Wir haben uns mit volnischen Banden berumgeschlagen, wir haben Stellungen der Polen nehmen muffen, wir haben Goingen erobert und beschließen unsere Aufgabe mit der Kinnahme von Orböft. So haben wir um unsere Vaterstadt einen Ring geschlossen, nicht aus Schünengräben und Stacheldrabt, sondern aus Mannern. bie anzugreifen versteben."

So berichtet voll Stolz einer von denen, die in den Reihen des Danziger Regiments mit der Einnahme von Orhöft den lenten polnischen Widerstand im nördlichen Korridor endgültig brachen. Tur die schmale Vehrung der Salbinsel Sela blieb vorläufig noch in polnischer Sand.

Der Erfolg des 19. September war über Erwarten groß. Vlachdem der Zeeresbericht zunächst nur gemeldet hatte: "Auch hier sielen mehrere tausend Gefangene in unsere Land", konnte er am nächsten Tage mitteilen: "Die Beute in den Rämpfen um Gdingen ist auf 350 Ofsiziere, 12 000 Mann und etwa 40 Geschütze gestiegen." Unsere Truppen hatten Mühe, diese Massen von Gefangenen auf dem engbegrenzten Gebiet und den wenigen zur Verfügung stehenden Straßen abzutransportieren.

## Der Sührer in Danzig

Bur gleichen Stunde, da die Rampfe um Orhöft ihrem 19. September Ende entgegengingen, traf der Sührer auf Danziger Gebiet ein, um der ins Reich beimgekehrten Stadt feinen Befuch abzustatten. Der Augenblick war gekommen, auf den man in Danzig feit Wochen febnlich gewartet batte. Die Begeisterung und die greude, die bei der Runde vom Besuch des gubrers die Bevölkerung ergriff, ift unvorstellbar. Vom frühen Morgen des 19. September an war die ganze Stadt auf den Beinen. Auf dem Langen Markt kam man icon um die Mittagsftunde kaum noch durch. Der Rundfunk gibt bekannt, daß die Rundgebung um 17 Uhr beginnen wird.

Um 13 Ubr 30 erreichte die Rolonne des Sübrers, die auf der Straffe von Neustadt nach Oliva sich näherte, die ebemalige Grenze der Freien Stadt. Mitten im Olivaer forft, bei Renneberg, gegenüber dem Zollhaus, erwartet Gauleiter Sorfter mit seinem Gefolge den Sührer, Schon seit Stunden fteben auch bier die Menschen, die den Subrer als erfte gesehen haben wollen und ihm als erste den Dank und Jubel Danzigs entgegenrufen wollen.

Durch den Wald, der in den frühen berbstlichen farben prangt, rollen die breiachsigen geländegängigen Sabrzeuge der Wehrmacht beran. Der Sührer ift da! Gein Wagen halt. Adolf Sitler steigt aus und geht auf den Gauleiter gu.

Mit fester Stimme, aber innerlich ergriffen, meldet sich Gauleiter Forster: "Seil, mein Führer! Als Ihr Gauleiter begrüße ich Sie allerherzlichst bei uns hier in Danzig. Die Bevölkerung freut sich, daß Sie kommen. Die Stadt hat ihr Festkleid angelegt. Die Zevölkerung wartet auf Sie." Von Oliva und Zoppot herüber hört man in diesem Augenblick den Blang der Glocken, die zu läuten beginnen, als wollten sie die schlichten, so ganz aus dem Serzen kommenden Begrüßungsworte des Gauleiters bekräftigen: "Die Zevölkerung freut sich, daß Sie kommen. Die Zevölkerung wartet auf Sie." Der Führer reicht, tief bewegt, Gauleiter Korster die Sand: "Und ich freue mich, daß ich Sie heute hier in Danzig begrüßen kann, das wieder zu Deutschland gehört, als mein treuer Gauleiter."

Der Sührer fährt zunächst durch ein einziges Spalier jubelnder Menschen über Oliva nach Joppot. Von dort tritt er am Vlachmittag seinen geschichtlichen Einzug in die Stadt an. Es ist eine 13 Kilometer lange Seststraße. Die wartenden Menschen haben sie in einen Blumenteppich verwandelt, der sich von Joppot über Oliva, Langsuhr bis in die Stadt ohne Unterbrechung hinzieht. Die Straße, die historisch war durch den Auszug der lenten deutschen Truppen im Jahre 1919, die neuen geschichtlichen Ruhm gewonnen hatte in den Kämpsen der vergangenen drei Wochen — sie bekam nun ihre höchste und unvergestliche Weihe durch den Führer als Straße des Sieges, als Straße der Leimkehr ins Großbeutsche Keich.

Vorbei an den ehemaligen Kasernen der Leibhusaren von Langsuhr geht die Sahrt, vorüber am Gebäude des ehemaligen preußischen Generalkommandos, das Mackensens Wirkensstätte als kommandierender General gewesen war. Man erfährt, daß der Sührer ein Telegramm mit herzlichen Grußworten an den greisen Generalfeldmarschall, Danzigs Ehrenbürger, gesandt bat.

Und dann umfängt das alte Danzig mit seinem Glanz und seiner Größe den Sührer. Wahrlich umfängt es ihn, mit dem wundervollen geschlossenen Stadtraum, der vom Langgasser Tor über Langgasse und Langen Markt bis zum Grünen Tor reicht, und der nun angefüllt ist von einem einzigen Jubelschrei der Freude, des Dankes, der Suldigung.

Vor dem Artushof steigt die Sührerstandarte empor. Der Sübrer betritt die ehrwürdige, bochgewölbte galle, in der der Beift der Ordensritter von der Marienburg sich paart mit der selbstbewußten Gesinnung der stolzen Bürgergeschlechter der alten Sansestadt. Sier spricht der Sübrer. Sier ergreift er mit einem versönlichen Appell im Mamen des deutschen Volkes Besitz von Danzig. "Ich habe mir einst vorgenommen, nicht früher nach Danzig zu kommen, ebe denn Diese Stadt wieder zum Deutschen Reich gehört. Ich wollte als ibr Befreier bier einziehen. Um beutigen Cag ift mir nun dieses ftolze Glud zuteil geworden! Seben Sie in mir, meine lieben Danziger und Danzigerinnen, damit aber auch den Sendboten des Deutschen Reiches und des ganzen deutschen Volkes, das Sie nun durch mich aufnimmt in unsere ewige Gemeinschaft, aus der Sie niemals mehr entlassen werden. Danzig war deutsch, Danzig ist deutsch geblieben, und Danzig wird von jegt ab deutsch sein, solange es ein deutsches Volk gibt und ein Deutsches Reich." Singerissen huldigt ihm Danzig mit seinen führenden Männern in den immer wiederkehrenden, stürmischen Aufen: "Wir danken unserm Sührer! Wir danken unserm Subrer!"

"Abends dann" — so schreibt ein Danziger — "wurde ein Wunder lebendig: die Festbeleuchtung schenkte uns unsere schöne Stadt nach langen Tagen der Verdunkelung aufs neue wieder. Die alten Steine wurden umspielt von Strömen des Lichts, die Giebel traten aus der Dunkelheit hervor, als wollten sie, wie seit Jahrhunderten, erneut für die deutsche Sache dieser deutschen Stadt zeugen. Auf den

Straßen aber gingen Tausende tiesbewegt auf und ab. Ein neues Danzig war ihnen vom Sührer geschenkt, und dies neue Danzig war nun wieder ein Stück der alten Seimat geworden."

"Seilig Vaterland, in Gefahren sich deine Söhne um dich scharen", so erklang es an diesem Tage vom Glockenspiel des Rathausturmes, zu allen graden Stunden wiederkehrend, und wechselte ab mit den Rlängen des Chorals, der ganz Danzig aus der Seele gesungen war: "Mein erst Gefühl sei Oreis und Dank!"

\*

Vicht nur ein neues Danzig schenkte der Führer dem Deutschen Reich, auch ein neues Goingen. Er bestimmte, daß die von nun an für alle Zeiten zu Deutschland gehörige Stadt den deutschen Namen Gotenhafen erhalten sollte. Alls er während seines Danziger Aufenthalts die Stadt besuchte, da grüßten ihn schon die Spruchbänder mit dem neuen Namen.

21. September

Das war am Donnerstag, dem 21. September. Um Vormittag besichtigte der Sührer zunächst die Westerplatte. Die Sahrt begann am Brantor, wo an der Schiffsanlegestelle drei leichte Einheiten der Briegsmarine sestigemacht hatten. Unter unendlichem Jubel der Bevölkerung begab sich der Sührer an Bord des ersten Bootes. Alle im Sasen liegenden Schiffe ließen zur Ehrenbezeugung ihre Dampsheuler ertönen. Begleitet von den Seilrusen der Menschenmengen, die die User säumten, senten sich die Sahrzeuge in langsamer Sahrt in Bewegung und wendeten am "Milchpeter" zur Sahrt durch die Altweichsel an den Wersten vorüber, wo wieder Zehntausende von schaffenden Volksgenossen dem Sührer huldigten, in Richtung auf Westerplatte. Vlach der Besichtigung der Westerplatte schritt der Sührer die Kront der an Bord in

Paradeausstellung angetretenen Besatzung der "Schleswig-Holstein" ab, die am Rai der Westerplatte sestgemacht hatte. Anschließend begab sich der Führer nach Gotenhafen.

Der neue Mame knüpfte die Stadt an die uralte germanische Vergangenheit der Danziger Rüste: Safen der Goten zu sein, hatte die älteste Geschichte des Landes diesem Plan bestimmt. Verstümmelt batte sich der Kern des ursprünglicen Mamens im Worte Goingen erhalten, war aber seines Sinnes beraubt worden und in der widergeschichtlichen Zwangsentwicklung unter der fremden Serrschaft seit 1919 gleichbedeutend mit Polenhafen geworden. Mun stellte der Sührer richtig, was die kurzsichtige Politik der sogenannten Sieger von Verfailles im Often verbrochen batte. Mit einem polnischen Boingen hatten sie die Geschichte des Landes und das Schicksal seiner Bewohner vergewaltigen wollen — mit einem deutschen Gotenhafen begann nach des gubrers Willen die neue Zeit im deutschen Often. Die Geschichte des Landes und das Schickfal seiner Bewohner rubten nun wieder fest in deutscher gand wie vor Jahrtausenden schon.

Sür ein so wenig induswiegeschultes Land wie Polen war Gdingen eine wirtschaftliche Utopie gewesen. Der Zesuch des Sührers im deutschen Gotenhasen unterswich die Tatsache, daß Deutschland gewillt ist, aus der polnischen Utopie einen realen produktiven Wirtschaftssaktor für den deutschen Außenhandel zu machen. In den Dienst der hochinduswiellen Antwicklung des Großdeutschen Reiches gestellt, werden die vorhandenen Sasenanlagen mit ihren zahlreichen Speichern, Schuppen, Lagerhäusern, Rühleinrichtungen, Lade- und Löscheinrichtungen überhaupt erst Sinn und Wert bekommen, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte mit uns handeltreibende Welt; insbesondere für die nordischen Länder, die auch in der Kriegszeit weiterhin ihre Rohlen von uns erhalten.

Vichts charafterisiert wohl besser den Unterschied zwischen

vorgetäuschter und wahrer Wirtschafterraft als die Tatsache, daß das polnische Gdingen mit dem Augenblick des Kriegsausbruchs nicht mehr imstande war, auch nur eine Kohle zu liefern, während das deutsche Gotenhafen die Kohlenaussuhr in friedensmäßigem Umfange und ungestört von feindlichen Kinwirkungen für alle Länder an der Ostsechortseinen kann. Wirtschaft kann eben nur dann stark sein, wenn sie unter dem Schirm einer kraftvollen Wehr steht.

Auf der breiten Marschall-Pilsudski-Straße (der heutigen Sindenburgstraße) hatten zum Meere hin Formationen aller an den Kämpfen um Gotenhasen beteiligten deutschen Truppen Ausstellung genommen. Unter den Offizieren und Mannschaften befand sich bereits eine ganze Anzahl Träger des Lisernen Kreuzes. Der Führer schritt die lange Front der Formationen ab und zog zahlreiche Inhaber des Lisernen Kreuzes ins Gespräch. Anschließend besichtigte der Führer die Sasenanlagen sowie das Kampsgebiet auf der Söhe von Ophöst, wo vor noch nicht 48 Stunden die blutige Entscheidung gefallen war.

In Gotenhafen und Ophöft traf der Sührer mit Generalfeldmarschall Göring zusammen, der sich ebenfalls auf einer Besichtigungsreise im befreiten Küstengebiet befand.

Am dritten Tage seines Aufenthalts in Danzig verließ der Sührer die Stadt mit dem Flugzeug, um sich in das Rampfgebiet der in Mordpolen siegreich vorgedrungenen deutschen Truppen zu begeben, denen es an diesem Tage gelang, Modlin und Warschau gegeneinander abzuriegeln und damit endgültig die polnische Zauptstadt völlig zu zernieren. Der Feldzug in Polen, dessen operative Bewegungen der Tagesbesehl des Oberbesehlshabers des Zeeres bereits am 21. September für abgeschlossen erklärt hatte, ging seinem Ende entgegen.

## Bela – Abschluß der Rämpfe

"Widerstand wird jent nur noch in Warschau und Modlin, südostwärts Warschau bei Gora Kalwarja und auf der Salbinsel Sela geleistet." So hieß es im Wehrmachtsbericht vom 21. September. Als der Sührer die Stätten des Kampses an der Danziger Bucht besuchte, donnerten noch die Kanonen über See. Sie galten der Salbinsel Sela, auf die sich die lenten Reste der Polen zurückgezogen hatten, die von der Nordgruppe der polnischen Korridorarmee und der polnischen Marine übriggeblieben waren. Sie standen unter dem Kommando des polnischen Flottenchess, Konteradmiral von Unruh, der seinen guten deutschen Namen in Unrug polonistert hatte. Vor 25 Jahren war er auf den Schissen unserer Kaiserlichen Kriegsmarine gegen England gefahren.

War es die Soldatenehre, die sie noch ausharren ließ, oder hofften sie gar, in Unkenntnis der tatsächlichen Lage, immer noch auf einen Durchbruch der Korridorarmee unter General Bartnowski, wie es die Truppen auf Ophöft getan hatten? Daß es eine polnische Korridorarmee nicht mehr gab, hatte man ihnen wohlweislich verschwiegen, um sie weiter zum Aushalten ermuntern zu können. So würden die Polen auf Sela wohl auch nicht erfahren, was grade an diesem Tage der Wehrmachtsbericht melden konnte, daß beim Absuchen der Waldungen an der Bzura der Oberbesehlshaber der polen

nischen Korridorarmee, General Bartnowski, mit seinem ganzen Stabe in unsere Sand gefallen war.

Das schmale nehrungsartige Kiland der Salbinfel Sela. das man früher gewöhnlich die Puniger Mehrung nannte. war nach dem Land zu an seiner schmalften Stelle, die nur etwa 150 Meter in der Breite mißt, zwischen der Offeefufte und dem Ufersaum an der Duniger Wief mit einer Minensperre abgeriegelt. Die Polen hatten sogar Vorbereitungen getroffen, die schmale Landbrude im außerften Salle mit einer Sprengung wegzureißen. Mach See zu, wie zur Dangiger Bucht, waren sowohl die Mehrung wie der eigentliche Kriegshafen Sela befestigt. Zudem boten sich bei den schwierigen Ruftenverhältniffen nur geringe Möglichkeiten, eine Landung zu forcieren. Es war flar, daß ein mehr oder weniger improvisserter Landstreich schwere Opfer vom Ungreifer fordern würde, denn man mußte damit rechnen, daß sich noch mehrere tausend Mann auf dem Eiland befanden. Unnötige Verlufte follten aber auf unserer Seite in dieser legten Dhase des Brieges, da die Entscheidung langft gefallen war, wenn irgend möglich, vermieden werden.

Unsere in der Danziger Bucht befindlichen Seestreitkräfte suchten den Gegner durch Artilleriebeschuß zu erschüttern. Für den Fall, daß er weiterhin in der Abwehr verharren sollte, wurde gemeinsam vom Seer und der Kriegsmarine ein blinschneller Angriffsschlag planmäßig vorbereitet.

Am 22. September ergab sich Lemberg. Am 23. September meldete der zusammenkassende Kriegsbericht des Oberkommandos der Wehrmacht, daß der Seldzug in Polen beendet sei. "Don der gesamten polnischen Wehrmacht kämpft zur Zeit nur mehr ein geringfügiger Rest auf hoffnungslosem Posten in Warschau, in Modlin und auf der Salbinsel Sela. Daß er das noch kann, verdankt er ausschließlich der gewollten Schonung unserer Truppen und unserer Rückssichtnahme auf die polnische Bevölkerung."

Um 25. September begann der Angriff gegen Warichau, da der verblendete Kommandant der volnischen Besagung das Unerbieten der deutschen Kommandostellen, die Stadt zu schonen, in den Wind geschlagen batte. Um 27. September mußte sich Warschau mit seiner gesamten Besagung bedinaungslos ergeben. Um 28. September folgte die Sestung Modlin.

Mun war tatsächlich gela an der Danziger Bucht als allerlegter nennenswerter Widerstandsrest der Polen übrig geblieben. Dort, wo das reinigende Gewitter fich gusammengezogen hatte und die ersten Blinschläge erfolgt waren, sollten nun auch die letten Donner verhallen. Unsere Angriffsvorbereitungen waren in vollem Gange, da entschloß sich der volnische Flottendef, nachdem die Übergabe Warschaus durch das Einrücken von deutschen Truppen Tatsache geworden mar, zu Verhandlungen.

Um Sonntag, dem I. Oftober, Pavitulierte Bela bedingungs. I. Oftober los. Die Verhandlungen fanden im Kasinobotel in Zoppot awischen dem polnischen Konteradmiral Unrug und General Raupisch von unserer Seite ftatt. Ein Schnellboot unserer Briegsmarine hatte die volnischen Unterhändler in Sela an Bord genommen und nach Joppot gebracht. Gine merkwürdige Situation: hier faßen fich die feindlichen gubrer der beiden gegnerischen Streitkräfte gegenüber und verbandelten über die Sorm, in der die Übergabe und Besenung des drüben liegenden Kilandes erfolgen sollte, mährend ringsum schon seit Tagen alles friedensmäßig wieder feinen Gang nahm. Der Seesteg, beliebtes Ausflugsziel der Danziger am Sonntag, war wie im Frieden wieder freigegeben, nachdem eine Zeitlang fein Betreten gesperrt gewesen mar - im Raffee "Berg. schloß", wo uns damals die polnischen Granaten um die Ohren gefaust waren, konnte man wieder seinen Baffee trin-Pen, und tat es naturlich mit Begeisterung, indem man damit eine Besichtigung der Front verband — da drüben aber auf

dem schmalen gelben Sandstreifen, deffen zerschoffene belle Baulichkeiten man mit dem Glas deutlich erkennen fonnte. faften immer noch Polen, ging es immer noch um Tod und Leben. In ber Bucht fab man unfere Seeftreitfrafte, die bie Landzunge von Sela umstellt batten wie die Sunde den Hasen.

Le gab kein Entweichen mehr. So kam die Kavitulation schnell zustande. Es wurde festgesent, daß die Übergabe am 2. Ottober folgenden Tage, Montag, dem 2. Ottober, vormittags 10 Uhr, erfolgen sollte. Bis dahin hatten die Dolen Sindernisse und Sperren aus dem Weg zu räumen und Gewähr zu leiften, baß gefährliche Stellen, wie Minen und Spreng. ladungen, gesichert bzw. bezeichnet murden. Das gefamte Material an Waffen und Munition sowie die gesamte Mannichaft mar zur Ubergabe bereit zu ftellen.

> Als am 2. Oktober um 10 Uhr auf der Landzunge von Groffendorf ber unsere Infanterie und Pioniere vorgingen. pon See ber Landungskommandos der Ariegsmarine. darunter das Landungskorps der "Schleswig-Solftein", den Rriegsbafen von Sela und Seifterneft befenten, ftrecten 52 Offiziere, darunter der polnische flottenchef, und 4000 Mann die Waffen.

> Die volnische Herrschaft an der Danziger Bucht mar bis auf den lenten Reft endgültig beseitigt; bis auf den lenten Auf breit mar die deutsche Offeefufte wieder frei.

Benau einen Monat lang hatten die Rämpfe an der Dangiger Kront gedauert. Mit unendlichem Jubel, in dem Dank. barfeit. Stolz und freude fich mischten, begrüfte Danzig feine Truppen, als die Brigade Eberhardt zum Abschluß ber Rampfhandlungen ihren festlichen Einzug in Danzig bielt. Der Krieg hatte für Danzig wie wohl für keinen andern Play im Deutschen Reich sein allerpersönlichstes Gesicht. Es war der Seimatboden, auf dem er ausgekämpst wurde, es waren die eigenen engsten Landsleute, Freunde und Jamilienangehörige, die den Sieg erstritten.

Und die gefallen waren, waren gefallen auf dem Boden der Seimat und lagen bestattet in Danziger Erde. Ihre sinterbliebenen gingen hinaus in den Olivaer Forst oder auf die Söhen von Joppot oder an die Weichseluser bei Dirschau, und die Rameraden wiesen ihnen in Trauer und Stolz die Stelle, wo der Vater, ja der Großvater, der Mann, der Bruder, der Bohn, den Tod in freiwilliger Singabe für das Deutschtum ihrer Seimat erlitten.

Aus eigener Kraft hatte Danzig sein Deutschtum rein bewahrt in den zwei Jahrzehnten, da es dem polnischen Zugriff ausgesent gewesen war. Mit eigenen Streitfräften hatte es nun den Befreiungskampf durchgestanden und seine Linien frei vom Seinde gehalten, bis es der großdeutschen Wehrmacht die Bruderhand reichen konnte. Nun würde, wie Danzig vom Reiche aufgenommen wurde, die Streitmacht der Danziger Regimenter aufgehen in der Wehrmacht des Großdeutschen Reiches.

Ihre Sonderaufgabe war erfüllt. Die zeimat war frei. Der Rampf um Danzig beendet. In Zukunft würde es nicht mehr um Danzig gehen, wenn sie kämpften, sondern um die größere zeimat, um die alle Deutschen umfassende Gemeinschaft, in die auch sie eingegangen waren: das Großdeutsche Reich.

Der Kampf um Danzig hatte mit einem Siege geendet, wie er schöner und vollendeter nicht zu denken war. Schulter an Schulter mit den alten Frontsoldaten des Weltkrieges hatte die junge Generation gekämpft und würdig der Alten Glanz und Ruhm der deutschen Waffen erneut. Die Wehrmacht, die der Führer dem deutschen Volke und Reiche geschaffen, hatte ihre Probe im polnischen Feldzug über alles Lob erhaben

bestanden. Das war nicht das vorsichtige Ausprobieren einer neuen, noch unbewährten Einrichtung gewesen — es war das blinschnelle, mit geballter Kraft zupackende Sandeln einer sich absolut überlegen fühlenden Macht, die im Vertwauen auf den restlosen Einsan der Truppe, auf das reibungslose Jusammenspiel aller Saktoren und auf der Grundlage einer jahrhundertealten Wassentradition die kühnsten Entschlüsse wagen und siegreich zur Durchkührung bringen konnte.

Wenn die im Osten ruhmgekrönten Truppen nun an anderer Front eingesent werden – wenn die deutsche Luftwasse und die deutsche Kriegsmarine im gleichen Geiste, wie er sich im polnischen Feldzuge bewährte, nun dem Gegner zu Leibe rücken, der hinter allem stand, was den Kampf um Danzig, um den Korridor, um den deutschen Osten notwendig machte: England — dann wissen wir, diese große Auseinandersenung, die uns aufgezwungen wurde, kann nicht anders enden als mit einem völligen Siege Deutschlands im Kampf um die Freiheit und den Frieden der Welt.

## Nachwort

Les war mir naturgemäß nicht immer möglich, alle aus dem persönlichen Gesichtstreis gewonnenen Lindrücke und Erlebnisse im einzelnen auf ihre Linordnung in den großen sachlichen Jusammenhang nachzuprüsen. Ich bin daher für Mitteilungen dankbar, die zur Ergänzung der Kampsichilderungen oder zur Richtigstellung etwa unterlaufener Irrtümer dienen können.

Sür die Auffrischung der Erinnerung in manchen Einzelheiten habe ich mich der Tagesberichterstattung in den "Danziger Teuesten Vlachrichten" aus jenem entscheidenden Septembermonat bedienen können. Auch der wiedergegebene Rampsbericht über die Linnahme von Ophöft stammt daher. Der Verfasser dieses Berichtes war leider nicht genannt. Ihm und der Schriftleitung sei für die Überlassung des Materials herzlich gedankt.

Ergänzungen und Richtigstellungen erbitte ich nach Berlin-Charlottenburg 9, Badenallee 19.

Hugo Landgraf.

## Die beigegebenen Bilber lieferten :

Joto-Luben, Danzig Heinz Fremke, Berlin PK-Zell, Presser-Bild-Jentrale, Berlin Pressossimann, Berlin Scherl Bilberdienst, Berlin